

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Ueber

# Jesuiten, Freymaurer

un b

deutsche Rosenkreuter.

herausgegeben

bon

Joseph Alvifius Maier, ber Gesellschaft Jesu ehemaligen Mitgliede. -

1781.

# Borrede.

enn es mahr ift, daß die Natur den Menschen zu einem gefellschaftlichen, verständigen und sittlichen Leben bestimmt hat; Wenn ohne diefe gefellige Bereinigung, gu Erfüllung unferer Bestimmung, und zu Bes forderung wechielfeitiger Glückfeligkeit, uns fer Buftand fich wenig über den ber unvernunftigen Thiere erheben murde; Benn als fo haufliche Bande, burgerliche Berhaltnif fe , Wiffenschaften , und endlich die Erfuls lung unferer Obliegenheiten, unfere Ginfluffe auf die übrige Welt, beren Theil wir find -Rurg! wenn Liebe, Freundschaft, burgerliche Pflicht, Weisheit, Geselligkeit, Moral und Religion die größten Gegenstande ber meniche lichen Aufmertfamteit find, fo muß jedem Weltburger auch alles aufferst wichtig fenn, was in einem von biefen Studen eine Res volution zu Wege bringen fann.

Fast alle Volker des Erdbodens haben Gesfeße, Staatsverfassungen, Spsieme, Einzichtungen, die von grossen Begebenheiten mosdificirt, von gewissen Leuten gehandhabt, nach dem Laufe der Welt, verbessert, versschlimmert, geändert werden, und ein guter Bürger trägt, soviel Kopf, Herz und seine Lage gestatten, dazu ben, in seinem Zeitalter

Digitized by Google

auf alle diese Dinge zum Besten bes Ganzen zu würken. Wo daher Staaten sind, da has ben sich die Menschen zu einem Zwecke verseinigt, und was diese Verbindung schwicht oder theilt, das bewürkt mehr oder weniger eine Revolution in dem, was dem Welts bürger wichtig ist.

Wenn also ausser den dffentlichen Einrich; tungen noch geheime Berbindungen unter Mitgliedern des Staats obwalten, so ift es der Muhe werth zu wissen, ob diese jenes allgemeine Band theilen und schwächen oder nicht.

Menn Ginige fich vereinigen etwas ausauführen oderetwas zu besigen, welches sie der übrigen Welt verschweigen und vorenthalten; fo ift das Itatus in Itatu - Ich mogte feben, wie man mir das widerlegen wollte. Ding klingt nun gefährlich, ift es aber im Grunde gar nicht. Durch Verständnisse ein zelner Menschen ober burch die Rraft Gines Entschloffenern und Rlugern find Staaten ents ftanden. Es ware fonderbar, wenn es nicht den Menschen fren fteben sollte, diese selbst gemachten Ginrichtungen nach Bedurfniß abs quandern, wenn barüber ber größte und ftarkfte Theil unter sich einig ift. Alllein es liegt bem Gangen baran, baß folche Gin; richtungen nicht durch die liftigsten, sondern durch die klugsten und besten Menschen bewürkt werden, daß sich also nicht unberufes ne

ne Representanten zu Reformatorn auf: werfen.

Alle Menschen haben Anspruch auf als les, was die Welt und dif Leben Gutes und Groffes im Phyfifchen und Intellectuels Ien gewähren fann. Sobald also einzelne Menschen in ein geheimes Bundniß gufams mentreten, fich absondern, und nach und nach auch Andre zu diesem Bundniffe bilben und anwerben; fo muß bas feine befondere Urfachen haben; sie wollen entweder etwas anders wurfen, als bis ist geschehen ift, oder gewiffe besondere Schafe, gewiffe Renntniffe allein befigen, und ben Undern vorenthalten. Die Urfachen nun ihrer Bereinigung zu ergrunden, ob fie gut oder schlecht, nuglich oder gefährlich sind, bazu giebt uns die Menschheit ein Recht. Recht muß man einem jeden gestatten, befons ders denen einmal erwählten Vorstehern der Staaten , und jedem Burger muß es erlaubt fenn diefe barauf aufmerksam zu machen.

Nicht jedem Menschen haben Natur und Erziehung dieselbe Kraft, dieselbe Rich, tung gegeben. Was Einer wunscht, was Einer erforscht, dunkt dem Andern unwiche tig, gefährlich, oder bleibt ihm verborgen. Es giebt also sehlerhafte Staaten, falsche Systeme, Vorurtheile.

Hecht hat. Leider! muffen oft tausend Red-243 liche Einem Schurken gehorchen, ober taus send Kluge Einem Dummkopfe nachlallen, blos weil dieses Häustein sich nicht kennt, sich zu schwach glaubt, um zu wiederspreschen. Eine geheime Gesellschaft kann also den Zweck haben, dies Häustein der bessern und klügern Menschen zu sammlen, um geswisse Misbräuche und Vorurtheile, die herrschend geworden sind, auszurotten.

Die Weissern und Bessern können ets was ergründet, oder können Plane sur das Wohl des Ganzen haben, welche sie dem grossen Haufen mitzutheilen für unnüß oder schädlich halten. Allein es kann auch kommen, daß eine Gesellschaft sich sür weiser und besser halt, ohne es wirklich zu senn. Es kann der Fall entstehen, daß die Bosen sich zusammenrotten, um insgeheim die Gusten zu überwältigen, ihre Leidenschaften auf Unkosten der Schwächern zu befriedigen — Wer wird ben diesem Sedanken nicht ausmerks sam auf jede geheime Einrichtung werden?

Es kann geschehen, daß Männer, benen das Wohl der Welt am Ferzen liegt, und welche darüber seufzen, daß so manche der sentliche Einrichtung durch die Ränke der Bosewichte ausgeartet ist, sich in der Stille vereinigen, dem Despotismus, der Dumms heit, dem Unglauben, mit einem Worte! der Verderbnis sich entgegen zu seßen, Weisheit, Liebe, Tugend und Frenheit wies der

ber siegen zu machen, ober dergleichen. Aber es kann auch kommen, daß listige Boses wichte sich heimlich verbinden, die Uebers macht zu Unterdrückung ihrer Brüder in ihzer Hände zu spielen — Woher soll ich wissen, ob ich eine Gesellschaft, welche geheime Einrichtungen hat, von der einen oder von der andern Art ist? Ich dächte das Natürlichste wäre, sie aus der Wahl ihrer Mitglieder, aus deren Jandlungen und Reden, aus ihren Schriften, hauptsächlich aber aus den Würzkungen zu beurtheilen, welche eine solche Gessellschaft auf die Begebenheiten in der Welt und auf den herrschenden Ton gehabt hat.

Unter allen solchen bekannten Gesellschafsten, welche im Ruse von Seheimnissen geswesen sind, haben sich in neueren Zeiten vorzüglich dren ausgezeichnet: die Freymanster, die Rosencreußer, und die Fesuiten. Es ist also der Mühe werth einmal unparthenisch dassenige durchzugehn, was man von diesen dren Orden bis ist gesehen und erfahren hat, um zu wissen, ob man für Religion, Moralität, Staatsverfassung und Aufklärung etwas von ihnen zu besfürchten oder zu hossen haben mögte.

Ich bin im Stande dem Publico einige Thatsachen vor Augen zu legen, ohne selbst ein Urtheil zu wagen. In den geheimen Grundsäßen der Gesellschaft Jesu bin ich leider! selbst auferzogen, und bin es der Welt A4 schulz

Schuldig, hier über ihre hochst gefährlichen, noch immer fortbaurenden Plane Nachricht und Marnung ju geben. Den Brief über bie Frenmaureren habe ich aus den Handen eines alten achten Mitgliebs biefer fo oft verkannten Gesellschaft, und über die heus tigen fogenannten deutschen Rofencreußer fann ich, wenn man an dem zweifeln follte, was ich in dem Auffate barüber bengebracht habe, Documente herausgeben, die ich ins beffen lieber unterdrucken mogte, wenn ich nicht bazu aufgefordert werde. Ueberhaupt aber findet man hier von allen drepen Ges fellschaften weniger die nicht bekannte innere Ginrichtung verrathen, als vielmehr, nach Denen porbin festgesezten Regeln, dieselben To beurtheilt, wie es jeder nach den auffern Frickten thun kann.

Bemer

Bemerkungen über

Die boshaften und gefährtichen

Grundsäße

ber zerftöhrten

Gesellschaft Jesu,

a u's

ihrer Geschichte, ihren Schriften und andern sichern Quellen gezogen.

Digitized by Google

# Nadricht.

er herausgeber dieses Auffates war, wie das Titelblatt zeigt, Jefuit. Er bachte zu vernünftig und zu redlich, um langer einer Gesellschaft anzugeboren, die zu ben gefährlichsten, schandlichsten Grundfaten und Unternehmungen ihre Mitglieder bildet. Er hatte bas in feiner fruhen Jugend nicht so eingesehen, theils wurde ihm auch bas Spftem, wie immer, nur ftufenweise und fo fuß vorgetragen, daß ihm erst spåt die Augen darüber aufgiengen. Als er sabe, welchen verderblichen Weg er erwählt hatte, wollte er jurudweichen, allein die Obern merkten das bald, und verfolgten ihn grausam. Endlich, nach viel erlittes nen Schicksalen, entwischte er ihrer' Rache, und Aoh nach America, woselbst er seit dren Jahren Lieutenant ben der Provinzial - Armee ift, und jegt,

Da

da er nichts mehr fürchtet, zur Warnung seiner liebenden Landsleute, das Manuscript an einen Freund in Deutschland geschickt hat.

Man wurde fich fehr irren, wenn man glauben wollte, daß die Befanntmachung Diefes Auf= fates nunmehro, da ber Orden der Jefuiten aufgehoben ift, unnut mare. Aufgehoben ift ber Or= den, aber erloschen ift er nicht. -Man traue fest darauf, daß er in der Stille fortgefest wird; daß fogar in America Emiffarien von diefer Bande herumschleichen; daß Leute in allerlen Rleidern Mitglieder davon find und bleiben; daß fie alles anwenden, ihre Monarchie wieder aufzurichten; baß fie mehr Unhanger haben, als man glaubt, Unhanger welche benen Thronen nahe find, ben Fürsten die Augen zuhalten, vielleicht offentlich degen den Orden reden, und doch heimlich die Grundfage predigen, auf welche beffelben gange Macht ruht, endlich daß es fehr der Muhe werth ist diese Rotte, die im Kinstern schleicht, und vorzüglich in Baiern, der Pfalz am Rhein, in Augeburg, in der Schweiz in Lucern, Solothurn und Frenburg, und an viel andern Orten operirt, ben der Wurgel enzugreif

Schon

Schon haben sie in manchen Gegenden viel ge, wonnen, wie man darüber einige hefte des Schloserischen Briefwechsels von diesem Jahre nach-lesen kann, und menn das also fortgeht, sowers den wir bald die alte Stlaveren und Barbaren in unser liebes Vaterland zurücktehren sehen.

Es ist also Pflicht, die Fürsten, und jeden der emwas Gutes würken kann, auf das Unglück, welsches und bevorsteht, aufmerksam zu machen. Das ift nun der Zweck dieser Blatter, ein wichtiger Zweck, der jedem Menschen am herzen liegen muß.

Will man zur Erläuterung dieser Materie aus ser demen in dieser Schrift angezogenen Quellen, etwas nachlesen; so lese man: die zubam magnam, majorem und maximam; die lezeres provinciales von Pascal; l'examen des Jesuises von de la Chalosais; die pragmatische Geschichte der Bulle in cana domini; il zbeareo Jesuisco; le Jesuise criminel dans la zbéorie & practique; Hospiniani bistorie Jesuisea; le Casechisme des Jesuises; les Mystères les plus serress des Jesuises; Sammlung der neues

neuesten Schriften, die Jesuiten in Portugall betreffend, und andre.

Das 45, 46, 47, 48, 49 und sote Heft von Schlözers diesiährigem Briefwechsel liefert und Bepspiele von ihren neuen Operationen, und ich könnte noch hier eines erst kürzlich reif geworzdenen Plans Erwähnung thun, den sie durch ihre Emissarien zu bewürken suchen, und der dahin zielt, eine grosse Gesellschaft von Männern, die sich die ist in dem allgemeinen Ause von Weisheitzund Tugend Liebe erhalten haben, in ihr Intezresse zu ziehn, wenn ich nicht die Entwicklung dieses noch nicht bis zur Ausführung gekommenen Plans abwarten wollte, um öffentlich dagegen auszutzetten.



Gine Gefellschaft, welche einen unbedeutenden Unfang nimt; beren Stifter ein Mann ohne Ergiebung und Wiffenschaften ift, ber fur fein fleines Bauffein faum ein Obdach, faum einigen Schut finden fann; Diefe Gefellschaft, Die, tros allen Sinderniffen, in unbegreiflich furger Zeit es dabin bringt, unermegliche Schabe jusammen ju schar= ren ; uneingeschränkte bespotische Macht über eis nen groffen Theil des Erdbodens an fich zu reif fen; eine bewundernswurdige Gleichformigfeit unter ihren Mitgliedern (welche bennahe bis auf die Gefichteguge fich erftrectt) ju bewurten ; Gewalt über fo viel Bergen und Bewiffen groffer und fleis ner Leute ju erhalten, und ihre Sande in alle Staats = Berfaffungen und Sauswefen zu haben : Eine Gesellschaft, welche alle Diese Bortheile ungeftraft migbraucht, um in Staaten und Ramis lien Uneinigkeit, Berwirrung und Ungluck gu bringen, fchandliche Leidenschaften zu befriedigen, Konige zu ermorden, Unterthanen zu emporen furg! alle nur erfinnlichen Bosheiten ungehindert, und unter bem Schleper ber Religion, auszufube ren; Eine Gesellschaft, welche endlich, nachdem fie ihre Rubnheit zu weit treibt, fur alle diefe Bubenftude - nicht bestraft, ausgerottet - nein! nur getrennt wird, um in andern Rleidern, nach bem alten Spfteme, in ber Stille ju handeln, wie sie sonst öffentlich handelte — In Wahrheit! eine solche Gesellschaft verdient es wohl, daß man die Triebsedern genau untersucht, welche diese ungeheure Maschine so sicher dirigiren; Es ist der Mühr werth zu sehn, nach welchen Grundsägen, durch welche bewundernswürdigen Künste sie erslangt, bewürkt hat, was die edelsten Institute, was die herrlichsten öffentlichen Anstalten nicht erslangen, nicht bewürken konnten.

11m dieß zu entwickeln, werden wir einige his storische Umstände vorausschicken mussen, sodann etwas über ihre Einrichtung sagen, ihre Grundstäte enthüllen, und endlich von den Schritten Rechenschaft geben, welche sie noch it, nach ihser Aushebung vornimt, um wieder zu ihrem alten Glanze zu gelangen.

Der Stifter der sogenannten Gesellschaft Jesu, Ignatius von Lopola, war im Jahr 1491 in Spanien gebohren, und an Ferdinand/und Isas bellens hofe erzogen, worauf er Kriegsdienste nahm, und Proben von Muth und Tapferteit im Kriege wie ben bem Frauenzimmer gab. Ein sangwieris ges Krankenlager, welches von einer Verwundung herrührte, brachte ihn zu dem Entschlisse der Welt zu entsagen, vorher aber einen Zug nach Jerussalem zu thun. Nach seiner Genesung reisete er dahin ab, und weihete vorher der heiligen Jungsfrau seine Wassen, altem Ritterbrauche. Man sagt,

fagt, bas Lefen be Legenden ber Martirer und Beiligen, vorzüglich des Dominicus und Franziss eus, habe ihn, masrend seiner Anpaslichkeit, wie einst den Aitter Don Quipote das Lesen alter Ritsterbucher, ju diesem Empusiasmus gebracht.

Mun sieng er an eine ausserst strenge Lebends art zu führen, bethete, fastete, castevete sich uns aufhörlich, und schrieb sein Buch geststicher Bestrachtungen, welches ihm, der weder lesen noch schreiben konnte, die heilige Jungfrau und Ehristus, deren Ritter er ist war, eingegeben haben sollen; es mußte denn die Anklage gegründet senn, welche ihm hundert Jahr nachher von einem Besnedictiner Monch gemacht worden, er habe das Manuscript gestohten,

Bor seiner Abreise nach Jerusalem nahm et erst vom heiligen Bater in Rom einen Segen mit auf den Weg, vollendete dann glücklich seinen Zug ins gelobte! Land, kam zurück nach Barcelona, und blieb daselbst eine Zeitlang, um die lateinische Sprache zu erlernen. Anterdessen wuchs sein Fandstismus mit sedem Tage; Er glaubte Eingebungen zu haben, predigte, zog andere Schwärmer an sich, wurde aber, theils eines alten Berdachts wegen, als wenn er zu einer gewissen kehreichen Secte der Illuminaten gehörte, theils seiner Lehrestäte, Lebensart und Werbung halber, gefänglich eingezogen. Man ließ ihn sedoch endlich log, ab lein mit der Bedingung, nicht zu predigen.

um

Um fich diesem Urtheil zu entziehen floh er nach Salamanca, hatte aber dort dasselbe Schickfal, worauf er nach Paris zu gehn beschloß. Sier wollte er studiren, war aber so bettelarm, daß er einen Aufenthalt im Hospital annehmen mußte.

Nach vielfältigen andern Schwierigkeiten kamer endlich dahin, seine Studien zu vollenden, und mit neun Berbundeten den Grund zu seiner Gesellschaft zu legen. Diese vertheilten sich, reis seten, predigten, warben in allen Provinzen, und vereinigten sich dann wieder. Endlich wollten sie zusammen einen Zug nach Jerusalem thun, der aber, aus Mangel an Gelegenheit zur Reise, uns terblieb.

Der Pabst steng ist an die Vortheile von Ignatius Plan einzusehen, und unterstützte daher sein Vorhaben. Dieser erlangte endlich im Jahr 1540 von Paul dem Dritten würklich die Erlaubnis, eie nen neuen Orden zu errichten, ansangs unter eis nigen Bedingungen, drep Jahr nachher aber ohne alle Einschränkung. Eine Sesellschaft, welche unter niemand als unter dem Pabst unmittelbar stes hen sollte, sich in der ganzen Welt zerstreuete, und sein Reich vergrösserte, war in der That nicht zu verabsäumen. Dennoch setzte er die Anzahl dieser seiner treuen Janitscharen ansangs nur auf sechzig sest, gieng aber bald davon ab, und gestattete ihnen, was sie nur wünschen konnten,

Man

Man mögte wohl fragen, was eigentlich die Jesuiten find? ob Monche, Weltpriester, geistliche Milit, Civil. Leute, oder was? Ich weiß darauf aber keine Antwort, als die, welche sie selbst gaben, so oft man sie darum fragte: cales quales!

Run gieng es frisch an die Arbeit. Sie bekehrten Juden, Reger, vorzüglich aber liederliche Weiber, bey denen dieser Orden überhaupt immer viel Eingang gefunden hat. Der Pacst Judius der Dritte bestätigte ihnen 1550. ihre Privislegien, und so war denn sede Schwierigkeit überswunden.

Birklich war Ignatius ein guter Mann, der ben aller Schwärmeren bennoch die eble Absichk hatte, verschiedene Migbrauche der Monchs. Orden absuschaffen, und hätte man nach seinen Grunde sten fortgesebt; so hätte die Gesellschaft Jesu ben ihrer aussert feinen Einrichtung, viel zur Auftlarung und Verbesferung der Welt beptragen tonnen. Aber seine Nachfolger misbrauchten die Macht, welche ihnen biese Einrichtung gab, und hre Leidenschaften zu befriedigen und aus dem Orden der Jesuiten das vermaledenete Gebäude zu machen, aus welchem so viet Unglud auf die Welt verbmmen ift.

Lapnez ein feiner Hofmann, ber burch Ranke sich zum Generalat hinaufschwung, und aus Grundsat ein halber Pelagianer war, Aquaviva ein vornehmer Neapolitaner und ansferst ehrgeisisger Mann, diese beyde sind es, welche man eis gentlich als die Stifter der nachherigen Verfassung anzusehn hat, und die, indem sie in des ersten Generals einsachen und uneigennützigen Absichten wenig Befriedigung fanden, den Plan zu der weltslichen Macht des Ordens anlegten. Mariana selbst wirft ihnen dieses im zen hauptstücke seines Buchs über die Gedrechen der Gesellschaft vor, und Borsgia, einer ihrer nachherigen Generale, prophezenete ihnen daher im Voraus den Untergang.

Wirklich merkten auch die weltlichen hofe bald, wie weit die Grundsätze der Jesuiten führen könnsten, und nahmen sie nicht ohne Widerwillen in ihren Staaten auf. Es läßt sich also nicht darthun, daß der Orden je ist diffentlich und allges mein authorisit worden, denn die pabstlichen Bulsten für denselben beweisen nichts. Der Pabst hat weder uneingeschränkte Gewalt über die Kirche, noch weniger über das politische Regiment der Staaten. Sie wurden nur z. B. in Frankreich unter gewissen Bedingungen aufgenommen, welche sie aber nie erfüllt haben.

Ein geistlicher Orden, der etwas enthält, was den Gesetzen des Staats stigegen ist, sollte nie gedule

gebulbet werben - Und bas ift noch febr wenig gelagt. Es ift nicht genug, bag er nichts Schlim. mes enthalte, er muß auch einen fur die Welt und Religion nublichen 2med baben. ben Resuiten fiebt es mit benben Studen fcblecht Auch baben fie bas immer felbft gefühlt, baben nur mit Dacht burchzudringen, nie fich ges aen die Antlagen flar zu vertheibigen gewagt. Und wie batten fle bas auch anfangen wollen? Gind nicht einige ihrer fchandlichften Grundfase offent. lich mit Bewilligung ihrer Obern gebruckt, gebils liat worden? Saben fie nicht durch eine ununter. brochene Revbe von Bosbeiten mit ihren Sande lungen das Siegel auf diefe Grundfase gebrudt?

Ibre gange Constitution grundet fich nicht auf fefte Befete, fondern auf Willtubr. Sie baben nie, wie es ibre Pflicht gewesen mare, ibre Grund. verfaffung ben verschiedenen Regierungen ber ganber, in welchen fie gelebt haben, vorgelegt, nein ! ibre innere Einrichtung verbargen fie forgfaltig. Auch bies Gebeimhalten ber Constitutions. Duncte eines dffentlichen geifilichen Ordens beweifet ichon biel gegen benfelben.

Und was find benn auch ihre Constitutionen? Sie fluten fich auf zwen und neunzig offentliche und viel beimliche pabstliche Bullen, auf willtube liche Erklarungen berfelben, auf Befehle ihrer Benerale, ja! fie felbft find baruber fo ungewiß, baf

Digitized by Google

daß fie oft um Festsetzung berfelben angehalten haben, aber immer von den Obern find zur Rube angewiesen worden.

Man findet in ihrem Compendium zweilen von dffentlichen un heimlichen Anwendungen ihrer Privilegien geredet.

Alles war wantend ben ihnen, und ließ sich nach den Umständen erklären und umändern. Unter andern hatten sie eine Menge Privilegien, welche auf ein Ding bewieben, welches sie vinz vocis oraculum nennten. Wenn nämlich ein Pabst einmal, in Gegenwart eines Jesuiten, ein Wort gesagt has den folite, dessen Anwendung ihnen nützlich sens Lonnte; so wurde dasselbe unter ihre Constitutionen ausgeschrieben, und diente der ganzen Welt zum Gesese- Kann etwas bequemers erdacht werden?

tleberhaupt war ihre gange Berfassung so bes schaffen, daß wenn man dieselbe unparhenisch be urtheilt, man finden wird, daß kein Staat in der Welt (er sep von welchen Art er wolle) eine sols che Gesellichaft mit Sichorheit dulden kann; Wir wollen sie etwaß naber beleuchten.

Die Regierungsform der Gesellschaft Zest war, wie ichon gesagt, fanatisch despotisch. Sie beruhte hauptsächlich auf folgende Grundsätze: "Das der "Pabst obnfehlbar sen, daß er Gewalt über alles "Seistliche und Weltliche hier auf Erben, und bag er seine Macht dem General der Jesuiten "über

wübertragen habe; daß dieser die Person Christi worstelle, und also unumschränkt über seine Leute gebieten dürse; (Solus præpositus Generalis autoritatem habet regulas condandi Can. 3. congressat 1. pag. 689. tom. 1.) "endlich daß die Unmetegebenen verbunden seinen diese Besehle zu volla firecken, sie möchten gegen andere Gesehe, Psiich, ten und Verbindungen lausen oder nicht. " Zwar war diese Gewalt auf gewisse Art durch die Congregationen beschränkt, allein es hieng vom Genes ral ab, eine Congregation zu versammlen oder nicht, und Leute dazu zu derusen, welche er wollte.

Lapnez ließ sich auf einer von ihren Congregationen alle Vorrechte geben, die irgend ein Potentat der Welt nur haben kann: Gesetze zu erklären,
wie er wollte, dieselben zu geben und auszuheben,
Macht zu übertragen und zu entziehen, Recht über Leben und Tod — Er wollte in jedem Betrachte
an Jesus Christus Stelle senn. Er hatte mehr Gewalt als der Pabst selbst. Er durfte sogar die Unterthauen vom Gehorsam gegen ihre Könige Jossprechen.

Diese weltliche Gewalt über die Ronige, welche ber Pabst, wenn er sie auch gehabt hatte, nie hatte an Andre übertragen konnen, war immer ein Sauptsat der Jesuiten, obgleich Salmero sie anders darzustellen sicht.

25 4

Paul

Naul III. batte ihnen Gemalt gegeben, fich trok aller weltlichen und geiftlichen Dachte feft gur fegen, mo fie wollten. Gie durften fich aller Dr. ten ibre eigenen Confervatoren mablen, bas beifft : eigene Richter, Die ber ganbes, Obrigfeit nicht une termorfen maren, und gegen geiftliche und weltliche Berfonen nach Gutbunten verfahren burften. Diefe Confernatoren fonnten aber auch nach Gefale Ien pon ber Beiellichaft wieder abgefest werben. Die Refuiten batten bie Frenheit feben Contract, fedes Bundniff, menn es fie reuete, wieber ju bre-Reben biefen ungeheuren Borrechten befas men ne Die Befugnit aller Orten ungeftort geiftlis ebe Actus ju poffzieben. Gie burften nie anders. mo verflagt, von ihren Ausspruchen tonnte nie abnellirt werden. Sie hatten alle Rechte ber Bettelor-Ueberhaupt batte man ibnen, auffer ihren ben. befondern Misbrauchen, noch alle Misbrauche ber andern Monche Drben jugestanden. Reine Em communication von Berfon und Ort tonnte Bezug auf fie haben. 3m Gangen maren fle bem Babs fle von unbeschreiblichem Rugen - In ber That! eine Gefellichaft, welche die Belt glanden macht, bak in Rom ein Mann ift, ber fich nie irren, ale les thun tann, und über jebermann Gemalt bat, Die er nach Gefallen andern Menschen übertragen tann, muß biefen Mann bald jum herrn bes Erdfreises machen. Rann auf Diese Art ein Mann unumschränkter regieren, ale Diefer Seneral Der Befuir

Befrieen, wenn er nur eine hinlangliche Angaht Mitarbeiter hatte, welche blindlings gehorsamten, in feinen fanatischen Grundsähen erzogen, und in der ganzen Welt zerstreuet waren, in alte Geschäfte Einsuß zu bekommen suchten, ihre Lehren offentlich und heimlich predigten, und ihr Leben daran wagten, mit List oder Gewalt durchzusepen, was ausgeführt werden sollte?— Und für dieß altes war gesorgt

٠,

Die Burde best Generals bauerte Lebenslang. Er fannte alle Leute auf bas genauefte, mustepon ihrer erften Jugend an fomohl ihre, als ( peramoge ber Beichte und andrer Runfte) burch fe auch andrer Menfchen verborgenften Gedanten. Er burfte feinen Unterthanen unumschrantt befehe len, was er wollte, es mochte gottlichen und menschlichen Gefegen entgegen fenn, ober nicht. Seine Bebote batten die Macht der gottlichen. Die Unterthauen fanden in unerhorten Berbind. lichkeiten gegen ben Orden, ber Orden batte gar feine gegen fie. Ber einmal aufgenommen mar, mußte ewig Jefuit bleiben, dagegen fonnte er, nach Gutbunten bes Generale, ohne daß derfelbe eine Urfache anzugeben brauchte, aus dem Orden gestoffen werden - Beicher Raifer auf Diefer meis ten Welt tann fich ruhmen fo unumschräntt, fo ficher zu herrschen? Auch widerstand ihm nichts, und ben Ungeborfam geborig bestrafen, und feine Vlane

Plane durchletzen zu können, hatte der General das Recht zu unterdrücken, was ihm im Wege war; Er durfte vom Fürsten dis zum Bettler alles excommuniciren, was sich seinen Absichten widersetze te — Ich führe ben diesen unerhörten Dingen nicht immer die Quellen einzeln an, woraus man die Bestättigung dieser Nachrichten schöpfen kann, da dies allgemein bekannte, schon oft gedruckte, von Jesuiten selbst vertheidigte, öffentlich erzählte Grundsätze sind.

Um aber die Leute bahin zu bringen, nach den ehrgeizigen Absichten des Generals, alles ohne Murren und Verwirrung aufs punctlichste zu uns ternehmen, was ihnen befohlen wurde, war es notigig die Mitglieder also abzurichten, daß sie alle volldommen harmonierende Glieder Eines Corperdausmachten. Zu diesem Endzwede mußte man sie zuerst tennen Iernen. Dazu dienten dann die Classen, in welche die Gesellschaft getheilt war, die Probes Jahre, die Controlle welche Einer über den Andern führen mußte, denn sie waren stets Spiosnen untereinander u. s. f.

Wenn man nun die Menschen genau kannte; so mußten auch sie zu dem Spsteme zubereitet wers ben. hiernach war denn ihre gange Erziehung eingerichtet, und da alles auf Fanatismus beruhezte; so mußte derselbe ben ihnen recht festgesetzt werden. Die Novizen wurden zuweilen eingesperrt,

und musten sich in der Einsamkeit gewöhnen, Bis sionen zu bekommen, bildliche Begriffe in die Fanktasie zu propsen, die Hölliche Begriffe in die Fanktasie zu propsen, die Hölliche und den Himmel vor Augen zu sehn, und dergleichen. Beständig wurde ihnen der Satz wiederholt, daß ihr General an Christus Stelle sen; Auf jeder Seite ihrer Constitutionen kömmt derselbe mehrmals vor.

Um nun eben besto gewiffer bie Sande in allen weltlichen Geschäften ju haben; fo bestand ber Orden nicht nur aus benen, welche bas Rleid bas bon trugen; nein! in allen Familien, in allen Standen gab es beimliche Jefuiten, welche bestan. Dig uber alles machen, alles berichten mußten, was dem Orden nuglich fenn tonnte. Die Mitglieder unter einander muften fich beobachten, bes Taufchen, von allem den Obern Rachricht geben, und wurden bann instruirt, mas fle ben ben Ums Randen thun follten. Barum mußte ein geiftlicher Orben fich fo genau um alles betummern? Barum war jedem Provingial, jedem Superior vorge. fcrieben, wie viel Berichte er jabrlich einschicken mußte, fo dag ber General aus jedem Reiche in jedem Jahr 177 Raports erhielt? Barum murs ben biefe Briefe jum Theil mit geheimen Beichen defchrieben? Es lagt fich boch begreifen , daß hier nicht von Sachen, welche die Religion angiengen, Die Rede mar. Alfo über politische Angelegenheiten lief fich ein Mann Rechenschaft ablegen, welcher-Dagegen feinem Menfchen Rechenschaft gab?

Der

Der General hielt beständig alle Mitglieder gegen einander im Mistrauen, damit sie nur allein auf ihn ihr Bertrauen werfen mußten — Welch ein elender, die Menschheit erniedrigender Kunstsgrif!

Nun setze man an die Spitze eines solchen Dr. dens an die Spitze von zwanzig tausend also abgerichteten alles wagenden Leuten einen rankevollen, boshaften, ehrgeitzigen, herrschlüchtigen, oder von irgend einem hofe erkauften Mann, wie doch der Kall leicht einmal senn mögte, und sage, od dieser Mann nicht Elend und Jammer über den ganzen Erdboden verbreiten konnte! Auch war das Reich der Jesuiten leider fürchterlich genug. Reiner von ihnen durfte zwar ein Amt in der Kirche, eine Präsaur oder dergleichen annehmen, sondern mußte alsdann aus dem Orden treten, blied aber Ledenslang unter des Generals Gewalt, damit kein Werkzeug der Tyrannen aus den Sänden gelassen werden mögte.

Wenn nun eine so machtige, so innigst vereipigte Gesellchaft, (die niedrigen, schändlichen Runsste abgerechnet) ihre Macht jum Beken der Menscheit, zu Durchsetzung edler Plane, zu Ausbreitung wurdiger Grundsätze, der Auftlärung, mit Einem Worte zu Erreichung guter Zwecke anwensden wollte; Wenn eine Gesellschaft der besten Menschen nach einem eben so vorsichtigen Plane zus fam-

fammentrate, ihre Zöglinge eben als zur Tugend bildete, wie die Jesusten die ihrigen zur Bosheit abrichteten; wenn fie dieselben statt des Fanatis. mus von ihrer ersten Jugend an mit Liebe zu dem Menschengeschlechte, mit Begierde edle groffe Grundsatz zu verbreiten, und im Groffen zum Wohl der Welt wurksam zu sepn erfühlten — Mas wurde diese Geschschaft nicht leisten können

Aber welche Grundsäße hat jene teufelische Bande nicht immer gepredigt! Was hat sie se Sutes gethan? Die Erziehung, welche sie der Jugend gegeben hat, war die elendeste, und schweckte ganz nach dem mittlern Zeitalter. Man sehe nur ihre ratio studiorum, von sechs Jesuiten unter Aquaviva aufgesetz; Auch waren, wenn sie se grosse Gelehrte in irgend einem Fache unter sich hatten, dieselben gewiß nicht durch ihre Ansührung also geworden.

Kanatismus leuchtete aus allem hervor. Will man recht schone Dinge sehen; so lese man; Hermanni Busembaum, Societatis Jesu, sacræ Theologiæ Licentiati, Theologiæ moralis — Welche schinds liche Lehre! Ferner Disputationes Roberti Bellarmini; Tractatus de potestate Papæ in rebus temporalibus; De translatione imperii Romani, Mediolami 1721 superiorum permissu; Martini Becani Societatis Jesu de jure & justiția; Apologie pour les Casiisles; Joannis Mariana Societatis Jesu de rege

å 19.

& regis institutione, Moguntia 1603; Liber Theologiæ moralis viginti quatuor Societatis Jefu Doctoribus referetus R. P. Antonius de Escobard & Mendoza Vallifoletanus in examen confessariorum digeffir, addidit, illuftravit Lugduni 1659; Hiftoriæ facræ & prophanæ epitome ab Heratio Turcellino Rothomagi 1714 & Rhedonis 1732; Francisci Toleti, Societatis Jesu instructio Sacerdotum Rochomagi 1628; Das Journal de Trevoux, und ungablige andere, welche jum Theil in Frantreich findconfiscirt worden. Der Gatan felbft tonnte feine argeren Lehren erdenten. Doch maren biefe ims mer mit Schmenelenen fur den romifchen Sof une termischt, beren einige Cate der Cophift Balavis cino ju verthendigen übernommen, beren Schabe lichteit aber Der Abbe Fleury in feiner vierten Re-De gezeigt bat.

Einer ihrer Lieblings. Sate mar ber Probabilismus, und es fehlte wenig, daß ihr General Gonzalez abgesezt wurde, weil er diese Lehre beftritt — Doch noch einige gefährlichere will ich hier aus ihren eignen Schriften ziehen, die gewiß jedes redliche Herz emporen muffen.

Buerst aus dem Salmero Seite 251: "Ein "König, wenn er die Taufe bekömmt, und das "durch dem Satan und dessen Lusten entragt, "unterwirft sich stillichweigend der Berbindlichkeit, "nie seine Macht gegen die Kirche zu mistrauchen. "Er willigt gleichsam ein, daß man ihm sein Reich

"Reich nehme, wenn er dem zuwider handelt."
"Bahrhaftig! ist nicht derjenige der Taufe und 
"des Abendmahls unwürdig, welcher seine Gewalt 
"nicht für die Kirche und gegen die Reger anwen"det?" Seite 251. 253: "Nach göttlichen Rech"ten können Christen nur einen Christen zum Kö"nig wählen. Wie? sollte denn die geistliche Ges
"walt der Kirche geringer seyn als die Macht der "jüdischen Synagoge ehemals? Sollte sich die "Kirche nicht ihre Könige nach Gefallen und Sut"dunken wählen können?"

4. Alle Macht welche bie Briefter bes alten -Bundes nur figurlich batten, rubt jest viel fraft. riger auf die Priefter bes neuen Teftaments, und gerftrectt fich uber bie Perfon und Guter ber Ro. nige. Jest tann der Bifchof ju Rom, als Rache "folger bes beiligen Betrus, jum Beften feiner "beerbe, wenn er feine andre Mittel in Banben "bat, burch ein Wort ihnen bas Leben nehmen alaffen, menn er nur nicht felbft Sand anlegt. Er "tann fogar Rrieg mit Retern und Brrglaubigen " führen, und diefelben burch bie catholifden Rur-"ften tobten laffen; benn Refus Chriftus, als en sibm feine Schaafe anvertrauete, gab ibm bie "Gewalt die Bolfe ju verfagen und umzubringen-"wenn fie ber heerde ichaben, auch wenn ber "Bod felbft eine anftedende Rrantheit bat, ober Abfig ift, bann ficht es ben bem Sirten ibn m forts

» fortzuschaffen, daß er nicht mehr der Erfte sep, ,, noch die heerde führe."

"In weltlichen Dingen hat Gott nur bem beb
"ligen Petrus und bessen Rachfolgern ein mittels
"bares Sigenthumsrecht gegeben, über alle weltlis
"che Königreiche und herrschaften ber Welt, ver"möge welches Rechts der Pabst, wenn es det
"Ruhm Christi und der Nugen der Kirche erfor"berte, dieselben verändern, umtauschen und vers
"dussern könnte,"

Run aus Bellarmin ; "Wir bebaupten, baf "ber Dabit, um der geiftlichen Boblfarth millen. weine unbesehrantte Macht babe über bie weltli-"den Guter aller Chriften ju bestimmen. " geiftliche Gewalt mifcht fich nicht in weltliche "Sandel , fondern latt biefe gehn wie Die Gachen mibren Lauf nehmen, nur burfen fie nicht bem ageiftlichen Zwede Gintracht thun, ober unent-"behrlich fenn, denfelben ju befordern, denn wenn "bas geschicht, dann barf und foll bie geiftliche macht die weltliche burch alle folde Mittel gwin. ngen, welche ibr gutbunten tonnten. Der Pabft tan-" alfo die Reiche umandern, dem Ginen die Crone nehmen und fie bem Mindern geben, weil er » der geiftliche Monarch ift, sobald er glaubt .-" daß dieß jum Beil ber Geelen nothig fenn mogte."

"Wero, Diocletian, Julian den Abtrunnigen und ben

wben Arianer Balens abgesetzt haben; so unterliess, wsen sie das, weil ihnen die Kräfte mangelten , wbenn das Recht dazu hatten fie."

"Menn Dein weltlicher Geborfam" (bier führt Bellarmin ben Dabst redend ein) " den Du bem 38 Ronige geschworen balt, Dein ewiges Beil in » Gefaht fest, bann bin ich, auch in weltlichen Dingen, uber Deinen Ronia. The tene die Schaafe ber Beerbe und Gure Ronige Die Bode " derfelben ; fo lange Eure Ronige fortfabren die Bidder ju fenn, fo lange exlaube ich ihnen, Euch " zu regieren und zu leiten. Aber wenn fie "Bolfe werden, tann ich ba bulben, baf bie "Schaafe meines herrn von Wolfen angeführt merben? Ihr follt alfo ben nicht fur Euren Ros , nig ertennen, welcher trachtet Euch vom Bege bes " Lebens abzuleiten, es feb nun burch Drobung poter Schmeichelen, ober anbre Bege, und mel. ochen mein Ausspruch aus ber Bemeinschaft ber Berechten verbannt, und feines Reichs entfett "bat, fondern Ihr fott einem Andern, ber fein Bachfolger fenn wird , rechtmaffig ben gebubrlis meden Gehorfam leiften, Den Ihr bem Ronige ichule " dig fend - Sutet Euch alfo, Euch nicht mis-" leiten zu laffen, nnb den fur Guren Ronig ober Burften ju ertenmen, der in der That meder bas weine noch bas andere ift.

Molina. "Die geiftliche Gewalt bes Pablis pum übernatürlichen Zwede, begreift als Folge und

.. und Werbindung in fich die bochfte, gröfte und .. aufgebreitetfte Dacht und weltliche Gerichts. "barteit über alle Burften, und über alle Recht. "alaubigen ber Rirche, vorzüglich fo oft es ber "übernaturliche 3med erfordert, um beffentwillen " Die geiftliche Gewalt verordnet worden ift. Die "ferhalb tann ber Dabft, wenn es ber übernatur. "liche 3med erfordert, Die Ronige abseten und fie ibres Reichs entfegen. Er tann auch "richten uber bie Streitigfeiten, welche fie unter "fich über weltliche Sandel haben, ihre Gefete "und ihre Berordnungen nichtig machen - Und "biergu fann er fle nicht nur durch Ermabnuns agen groingen, fonbern auch fogar burch auffere "Strafen, durch Bewalt und Baffen, also wie gieder anderer weltlicher gurft, boch ift es beffer menn er bies nicht felbft fonbern burch bie welt. "lichen Machte vollzieht. Sierinn liegt ber Grunde marum ber oberfte Bifchoff, wie man pflegt, swen Schwerdter fur bas weltliche und geistliche "Regiment bat.

"Sewiß hatte Chriftus nicht genug für seis ine Rirche gesorgt, wenn er nicht alle weltliche "Fürsten der Christenheit dem Pabste unterwors "fen, indem er ihm eine vollommene Gewalt "gab, sie zu binden und zu zwingen, vermöge seis nes Amts, und wie er es nur zum übernatürlis "chen Zwecke nothig erachten mögte.

»Det

"Der Pabft kann bie Könige absetten, wenn die "Aufrechterhaltung des Glaubens, der Ruche und "des gemeinkamen geistlichen Besten es verlangt,"

"Wenn ein Fürst ein Reger oder Irrglaubiger "wurde; so tann der Pabst sich gegen ihn des welts "lichen Schwerdts bedienen, und so weit gehn, ihn "abzusehen, und ihn aus einem Reich zu verjagen."

"Ferner wenn bie drifflichen Ronige unter fich "wegen einer Oberberrichaft uneinig werden, ober "um irgend einer andere weltliche Angelegenheit, sund Rrieg mit einander führen, man aber bes "fürchten tonnte, bak baraus ein betrachtlicher -,, geiftlicher Schaben entfteben moate, es fen nun, mbag unterbeffen bie Feinde bes Glaubens tie Rirs " che berbeeren, oder daß baraus febr groffe geift-"liche Rachtheile entsteben murben, ober Gunden, " welche ein Rrieg unter Christen gewöhnlich nach fic sliebt; bann murde ber Pabft, um biefes Ungluck "ju perhindern, diefen Streit unterfuchen, und auch wwider Willen der Parthepen einen Ausspruch thun "burfen, ba fle benn gebunden maren, fich an Diefen "Richterfpruch ju balten. Menn er aber Diefen . Schritt nicht thut; fo ift es nicht, weil er feie ine Grmalt ober gottliches Recht baju hatte, fons .. bern'aus gurcht unterläßt er es, damit man micht etwa fich gegen ben heiligen Etuhl ema " porte, ober noch groffere Ungemachlichkeiten barg waus entfünden."

"Det Pabft bat ein thatliches und gwingendes "Recht über die Ronige, ihnen fogar die Erone gu. " entreiffen, wenn er eine Urfache bagu findet. "

"Wir haben im zten Buche im 23ten Capis "tel Nro. 10. gezeigt, daß die Gewalt des Pablis-"sich dahin erstrecken kann, die Könige durch zeits "liche Strafen und durch die Absetzung zu zwingen, "wenn es nothig ist. Ja, diese Gewalt der Kir-"che ist nothwendiger in Betracht dieser Konige "als ihrer Unterthanen."

"Ein hirte darf feine irrenden Schaafe nicht "nur juchtigen und in die heerde jurudrufen, son"bern auch die Wolfe verfagen, und gegen fie die;
"Schaafe vertheidigen, damit fie solche nicht aus"dem Pfirch ziehen und erwurgen."

"Es kann also ber Pabst, als oberster hirte, seinen solchen Fürsten seines Reichs und seiner "Länder berauben, ihn auch vertreiben, aus Furcht, ser möchte seinen Unterthanen schaden; er kann biese von ihrem Eide der Treue lossprechen, weil "folche Bedingung allzeit unter dergleichen Eiden verstanden wird."

"Ju diesem Endzwecke kann er sich des sochwerdts der andern Prinzen bedienen, also bag bas Schwerdt der Weltlichen dem geistlichen schwerdte unterworfen sen, und bende sich untereinander zu hulfe kommen, zum Schutz und Vertheidigung der Kirche."

if einem Privatmanne ersaubt einen Tyzu rannen zu tödten; unter dem Titel der Vertheis
"besiehlt; so soll man doch voraussegen, er ver"lange es, daß seder Bürger insbesondere, und
"" auch ein Fremder ihn vertheidige. Wenn
", daher der Staat nicht anders vertheidiget wer" den kann, als durch den Tod des Tyrannen;
", so ist es dem ersten dem besten erlaubt ihn zu

"Sobald ein König ordnungsmäßig abgesett "worden ist, hoet er auf ein rechtmäßiger Fürst "ju seyn. Man tann auf ihn nicht mehr das "anwenden, was man von einem gesetzmäßigen "Könige sagt. Er muß nun den Titet eines Ty. "rannen führen. Sobald er also ordentlich sein nes Reichs beraubt ist, hat er tein Recht mehr "daran. Folglich darf man ihn alsbenn wie eis nen wahrhaften Tyrannen behandeln, und also "tann ihn jeder Privatmann umbringen."

"Jacob Clement empfieng freudig die toblichen "Schläge und Wunden, weil er durch fein Blut "feinem Baterlande und feiner Nation die Fren, "heit wieder gab. Mord wurde durch Mord ber-"fohnt, und der abgeschiedene Geist des ungerechsterweise ermorderten Herzogs von Guise wurde "durch das Bergieffen des koniglichen Blutes "gerecht."

23ª

"Jacob Clement begieng eine matrhaftig eble "bewundernswurdige, meremurdige That — hiers "burch lehrete er die Fürsten des Erdbodens, daß wihre gottlosen Unternehmungen nie unbestraft "biethen."

"Jeder Privatmann hat baffelbige Recht, wenn "er nur Muth genug hat es ju unternehmen, "bem Staate benzuspringen, sein eigenes Leben "für nichts zu achten, und dies auch dann, wenn "er keine hofnung haben kann der Strafe zu ents "gehn."

"Es wurde der größte Bortheil für die Men"ichen seinn wenn sich viel Leute fanden, welche
"ihr eignes Leben geringschätten, und sich, für die
"Freiheit ihres Vaterlandes, einer so kühnen That
" widmeten; Aber die Mehresten werden durch ei" ne übertriebene Liebe zu ihrer eigenen Erhaltung
" davon abgehalten, und find deswegen unfähig
" zu grossen Unternehmungen. Daber hat man von
" allen Tyrannen der vorigen Jahrhunderte so weni" ge eines gewaltsamen Tods durch die Sande ih" rer Unterthanen sterben gesehn."

"Indessen ift es gut, wenn die Fürsten wis"en, daß wenn fie ihre Botter brücken, wenn sie
"sich durch Laster und üblen "Ruf unerträglich "machen, sie nur unter iener Bedingung leben 3 "daß man nicht nur nach Recht und Gerechtigs "teit sie tödten kann, sondern daß daß sogar eine "lobenswerthe, ruhmvolle That ist."

"Man

"Ran tann nicht sweifeln, ob man einen Ey, prannen durch offentliche Gewalt und Waffen tod. "ten durfe; Das darf geschehen, entweder indem man ihn in seinem Schloffe angreift, oder ihm meine Schlacht liefert, ja so gar, indem man "Betrug und Nachstellungen anwendet."

"Es ift gewiß, nichts tann gröffer fenn, als "fich diffentlich zu rachen, öffentlich den Feind des "Staats anzugreifen; aber doch ist es eine nicht "minder lobenswerthe Rlugheit, trgend eine gun"stige Selegenheit zu ergreifen, Betrug und Nach"
"stellungen anzuwenden, um die Sache mit gerin"gerer Bewegung und weniger Gefahr ifür das
"Publicum und den Privatmann auszuführen:"

Ber Schaubert nicht jurud ben folchen fatani. fcen Gagen? Goute man es glauben, bag fie bie Rrechbeit baben tonnten, bergleichen offentlich ju lebren ? Den Mord nach Spftemen rechtfertigen, ift ärger als morden. Der Meuchelmorder bemafnet nur Ginen Arm, berjenige aber ber folche Case prediget, bewafnet Die Ranatifer aller Das tionen. Es tommt nur barauf an, baf jemand feft glaite, fein Ronig fen ein Tyrann, weil bies fer vielleicht die Brivilegien der Geiftlichteit nicht ge. misbrande wiffen wills fo nimmt fich jeder Bofes wicht bas Recht, ihm ben Dolch in bas Berg ju ftoffen. Abet fund benn bies wirklich bie Grundfage ber Sefellschaft Jesu gewesen ? - Wer tann bare an aweifeln? 3ft nicht ein groffer Theil biefer Schrif.

Schriften auf Befehl ihrer Obern gedruckt, und bon dem gangen Orden vertherdigt worden?

3mar hat der Jesuit Jacharias 1758 erklart? Diese Lebren f pen nur fur diejenige geschrieben, welche die Macht in handen batten — Aber was beift das? haben nicht zwanzig tausend Jesuiten Macht genug in handen Boses zu thun? Sagen sie nicht immer: in hac caussa unum sumus?

Auch haben fie sich nie bemubt, sich von diesen Bormurfen zu reinigen. Aquaviva verbot nur: Man solle nicht öffentlich lehren, daßt es eben jedermann erlaubt sen, einen Tyrannen zu ermorben. In Frankreich sagten sie vor Gericht aus; es sene ihre Pflicht, sich nach den Umfanden zu richten; wo sie ihre Lehren nicht vortragen durseten, da mußten sie wohl das Gegentheil behaups ten. Unterdessen haben sie doch selbst in Frankreich ihren Lieblings. Schriftsteller Busenbaum mehrmals auslegen, und im Journal de Trevoux loben lassen.

Bon ihren Regerenen mag ich faum reben. Sie lobten und verwarfen nach Gutbunken Seilis ge und Rirchenvater, und noch lehrt ber Er Jefuit Stattler in Ingolftatt die argiten Regerenen ungeftraft und öffentlich.

Das Elucidarium von Posa allein enthalt mehr gefährliche, irrige und laderliche Sage, als huns bert Bande, von fangtischen Schwarmeen geschries bene ben, darbiethen konnten. Man findet de unter andern, daß die Mutter Gottes zugleich Dei pater & Dei mater ift, daß fie nie keinen Stuhlgang noch andere natürliche Absonderung gehabt hat, daß sie aber zugleich als Mann und Frau, secundum generalem naturw tenorem ex parte maris & ex parte seminw zu der Zeugung Christi bengetragen hat, und andre dergleichen Narrheiten.

Der Probalismus, und die philosophische Gunde find von zesuitischer Erfindung.

Man lese ein Buch, das 1762 unter dem Titel: Les Affertlons herausgekommen ift, und zittre aus Abicheu gegen die Sahe, welche alle jesuitlesche Theologen von Ansang ihrer Stistung her behauptet haben, über die Simonie, Blasohemie, Sacrilegium, Fornication, Pederastie, Meineib, Luge, Falscheit, Intention, falsches Zeugnis, Bestechung der Richter, Diebstahl, heimliche Conpensation, Mord, Selbstmord, hureren, Konigsmord — Sahe, welche auf nichts geringers abzielen, als alles mit Fussen zu treten, was nur in der Welt heilig und ehrwürdig ist.

In Diefen Grundfägen wurden ihre Jöglinge nach und nach erzogen, und nicht eher ganz das von unterrichtet, als bis es zu fpat war zurückzutreten. Alfo ware es hochst ungerecht, alle Mits glieder gleich hart anzullagen; Much bezuhete nicht E 5 eigent.

wigentlich bas Inkitut auf biefem Grunde. Rach und nach wurden die unschuldigften Gabe des aus ten Stifters alfo perbrebt und erklart, fo murben fie gulett bas Rundament bes Orbens, und burch unerhörte Schandthaten in ber Ausführung befraf. Mat. Die Schriftsteller, welche ich angeführt babe, maren ibre grokten Gottesgelehrten, ber Orben mufte ihnen folgen, und die Dabste billigten es, wie bas Berfahren Sirtus V, Gregorius XIV. Maul V. Annocentius X. Alexander VII. Alexano ber VIII, Gregorius VII, Clemens XI, und Benebict des XIIIten bies beutlich zeigt. Dazu tam, bag biefe Grundfate bas Intereffe bes pabstlichen Sofes fehr beforderten. Es ift schwer ju glauben. daß wenn man die Baffen in Sanden bat, man fich beren nicht bedienen wird, und ein Richter-Schwerdt in den Sanden des Fanatismus wird mobl schwerlich blos befenfiv gebraucht werden. Die Erfahrung bat dies auch genugsam gezeigt; Es ift nur Gine Stimme uber Die Aufführung bes Ordens, durch einige Jahrhunderte bestätigt. Wenn man einen Resuiten loben wollte; fo fagte man: er fen eben nicht Jefuit. Dies allgemeine Urtheil grundete fich auf tagliche Benfpiele. sfah, wie dieser Orden in allen Landern Aufrubr und Berwirrung erregte , Macht, Rutrauen, Reiche thum, Sandel - Rurg! alles andern Menschen aus den Sanden rif, und fich zueignete, wie et olle übrigen geiftlichen Orden unterdruckte, wie er fico

sich in alle Gestalten umformte, bald als Monche. Orden geistliche Privilegien, bald als weltlicher Staat, Provinzen, bald als Fürsten. Diener die ersten Bedienungen, bald als handlunge Gesells schaft judische Procente zu erobern verstand.

Aber es ift auch Zeit hier einige Benfpiele von ber Unwendung ju geben, welche diese ehrlichen Leute von ihren Grundfagen gemacht haben. Zu diesem Endzwecke lege ich nur ein febr unvollfandiges Register ihrer bekanntesten Schandthaten vor; Man urtheile daraus auf die übrigen:

Im Jahr 1547 wurde Bobadilla, einer von des Janatius Gefährten, aus Deutschland verjagt, weil er gegen ben Staat geschrieben hatte.

1560 wurde Gonzales Silveira in Monomos tapa, als portugifischer und jesuitischer Spion, gehenft.

1587 wurden alle Jesuiten aus Antwerpen inerwatint, weil fie fich den Friedens, Unterhand.

In Tige weiternschuptan, Skerrein und Befant Imm Loberschweitheite, weil fie einen Aufunde geligen die Könfisikrisselisabeth won England erregt Ihren.

Während ber Regierung biefer Königinn ihnt man, fimf Berfichmorungen ber Jesuiten gegen ihr & Erben jentbeeft:

Dritten in Frankreich auf.

Zn

In eben bem Jahr machte Molina feine ges fahrlichen Eraumerepen über bie concordia gratise und ben frepen Willen bekannt.

1593 bewog ber Jesuit Borabe ben Barriere ben Dolch gegen ben besten Ronig zu zuden.

1594 jagte man die Jesuiten aus Frankreich, wie sie Theil an Johann Chatels meuchelmorberischen Unternehmung hatten.

505 redete ber Jesuit Buignard in seinen Schriften ber Ermordung heinrich des Bierten bas Wort, murde aber gefangen, und jum Richts plat geführt,

1597 hielt man die Congregation de auxilies, um über ihre neue Lehre von der Gnade zu rathe schlagen, ben welcher Gelegenheit ihnen Clement der Achte offentlich vorwarf, daß sie die Liche mit Berwirrung erfüllten.

1598 bestachen sie einen Bosewicht, reichten ihm mit einer hand das Sacrament, und mit der and bern einen Dolch's stellten ihm in ihm Ferne die himmelscrone über seinem hamber schwebendender umgubringen ihm, ben Brinzen Morit von Nassuumgubringen, worauf sie aus holland vertrieben wurden.

T604 hatten fle es ber hulb des Cardinals Friedrich Borromeus zu danken, daß fle nur ans bem Coffegium von Braida verlagt, und nicht zum Scheiterhaufen verdammt wurden.

1645

1605 wurden Oldecorn und Sarnet, ale Anftifter der Pulver. Berschwörung in England himgerichtet.

1606 zwangen bie Jesuiten den Staat von Benedig, sie als Rebellen aus Stadt und Laude zu verjagen:

1610 ermordete Rapaillac heinrich den Bier. ten in Frankreich. Man hatte die Jesuiten in Verdacht seine hand bep dieser Schandthat gelebtet zu haben. Um diesen Berdacht zu bestärken, ließ Mariana noch in demselben Jahre seine Meisnung über Einsehung der Fürsten und Lob des Liebnigsmordes drucken.

trieben, weil sie Sesuiten aus Bohmen vers trieben, weil sie Stohrer der öffentlichen Rube waren, das Bolt gegen die Obrigkeit emporten, die Welt mit ihrer gefährlichen Lehre von Unsehl. barteit und unumschräntten Gewalt des Pabsted anstedten, und endlich auf allerlep Wegen den Samen der Zwietracht unter die Glieder des Staats ausstreueten.

aus Mahren meg.

und goffen Strohme Bluts über das gange Reich ber.

1641 erregten fie in Europa den elenden Zank Aber den Jansenismus, der so viele ehrliche Fancattler Rube und Glud gefostet hat.

1643

ii 1643 verbannte man fie, ihrer Lafter und Sab-

1646 fpielten fie in Sevilla einen Bankerott, ber viel Familien ins Elend flurgte. Diese Runfte fluckgen haben fie oft wiederholt.

1709 gerftort ihre niederträchtige Gifersucht Port. Royal, Todte wurden aufgegraben, Mauren niedergeriffen.

1713 wurkten fie fich in Rom fene Bulle Unigenitus aus, die ihnen jum Borwand gedient hat, so viel Unglud zu fliften, unter denen billig achzigtausend lettres de cachet zu rechnen find, welche fie in Frankreich, während der gelindesten Regies rung, gegen die redlichsten Leute ausgewurtt haben.

In eben bem Jahre magt es ber Jesuit Jouvency, in einer Gesellschaft seines Orbens die Ros nigemorber unter bie Martirer ju gablen.

1723 weiß Peter der Groffe fur feine Berfon und die Ruhe feiner Staaten teine beffere Sichers heiten zu finden, als daß er die Jesuiten verbannt.

1728 verwandelte Berruper Die Geschichtsbucher' bes Mofes in einen Roman, und lagt die Patriar, chen Dio ärgsten Zoten reden.

1730 fagt der schändliche Tournemine in Caen diffentlich, in iner christlichen Kirche, auf der Rangel, er halte die Bibel nicht für Gottes Wort.

um

Um Dieselbe Zeit fangt auch Bardonin an, fei. nen lacherlichen und gottlofen Scepticismus gut lehren.

1731 entzieht man durch Ansehn und Gelb ben verruchten Betruger Girard der wohlverdienten Strafe.

1743 grundet ber schamlose Bengy in Italien Die Secte ber Mamillaren.

1745 lästert Pion die Sacramente der Buffe und des Abendmahls, und wirft das heilige Brod ben hunden vor.

1755 führen die Jesuiten in Paraguap die Gine wohner dieses Landes zu einer Schlacht gegen ihre rechtmäßigen Herrn an.

1757 wagt ein Bosewicht einen Angrif auf das Leben Ludwig des Funfschnten. Dieser Mensch war ben den Jesuiten auferzogen, wurde von ihnen geschützt, und in ihren Geschäften gebraucht. In demselben Jahre wird einer ihrer Schriftsteller welcher dem Königsmorde das Wort redet, neu ausgelegt. Folglich beobachten sie dieselbe Aufführeung, wie im Jahr 1610, auch bep dieser Geles genheit.

1658 geschahe der Meuchelmord des Konigs von Portugal, unter Anführung der Jesuiten Raslagrida, Mathes und Alexander.

1759 wurde die gange Bande biefer Bofewich. te aus den portugifichen Staaten vertrieben.

1761

176x war die Epoque in Frankreich, wo, nach. bem die Jesuiten den handel von Martinique anfich gezogen, und so viel Leute unglücklich gemacht. batten, der groffe bekannte Bankerott, und bes Plaffen La Balette Aufführung ihre Berbannung aus Krankreich beschleunigte —

Aber ich will ben Lefer nicht långer mit Erzählung diefer Schandthaten ermuden; Auch mura ben zehn Rollanten nicht hinreichen fie alle zu erzählen. Dur muß ich hier noch etwas von den geheimern Ranten erwähnen, deren fie fich immer bedient haben, und poch bedienen, um ihre Plane auszuführen.

Obwohl alle handel, welche die Jesuiten ansfangen, von dem ganzen Orden gebilligt und zubes reitet werden; so schreven fie doch nachher, menn etwas mislingt, über die Ungerechtigkeit, den Fehrer einzelner Mitglieder der ganzen Gesellschaft ans zurechnen.

Benn fle von jemand angegriffen werden; fo wiffen fie es so einzutheilen, daß die Rirche, die Fürsten, die Religion angegriffen senn muß. Une ter dem Borwande diese ju rachen, führen sie ihre Bubenstücke aus.

Sie wurten allezeit durch bie fechete Perfon, und wiffen andre flatt ihrer in bas Spiel zu zieheit,

Wenn fie der Furst angreifen will; so find sie Geistliche, und stehen unter der Rirche; Will der Bischof

Bifchoff gegen fie verfahren; fo fleben fie unter ! Pabft und Furften; Greift fie ber Babft an , fo find fie Unterthanen bes Landesberrn.

Sie unternehmen alles; Werden fie ertappts fo miffen fie es einzurichten, bag bie Sache versichmiegen bleibt.

Sie selbst treten nie als Rlager auf; Sie vertlaumben blod; wodurch sie sich also den Beweiterspart, und die Sache doch in Bewegung geseth haben.

Bor allen Dingen suchen sie Macht, um bie Gegner abzuschrecken, und eher fangen sie nicht an offenste zu handeln, als bis sie des hobern Schuses gewiß find. Diese Macht aber erhalten sie: durch Bestechung; durch Begünstigung aller Baster ben des nen Personen, so sie zu ihren Entzweden brauchen; durch Schmeichelen, nachgebendr höslichkeit, Lob, Dienkfertigkeit; dadurch daß sie sich unentbehrlich machen, und in alle Geheinmisse eindringen, die Schwäche der Leute ausspähen, und sich also bere selben versichern; durch vorgeblichen Sier für Restigion und Staat; durch Lehrstellen und Beichtstühsle; durch Berbreitung der Dummheit; durch Versläumdung klügerer Männer; endlich durch die Furcht welche sie einjagen, wenn sie jemand gestürzt haben.

Sie fangen tlein an, fordern etwas, bas man ihnen nicht abschlagen tann, geben benn immer weiter, bis fie die geute zulezt so weit geführt haben, das man nicht zuruck tann.

Digitized by Google

So lange fie die Leute brauchen, find fie niedertrachtig gefällig; haben fie aber mas fie woffen; fo find fie gegen ihre Wolthater schandlich undant. dar, und sturzen bieselben sogar, wenn es ihr Interesse erfordert.

Sie find nie höflicher, als wenn fie uns hinterrick, einen Streich gespielt haben, damit man nicht auf fie, als die Urheber verfallen moge.

Ben ihnen ist das Allergeringste nicht unbedemtend. Wenn man merkt, wo die Sache hipaus will; so ift schon nicht mehr zu helfen; So funstlich wissen sie alles anzulegen.

Sie loben, was fie im Grunde haffen, aber nur dur, wo es ihnen keinen Schaden bringt; Sie läkern, mas ihnen werth ift, ja wohl gar fich und ihren Orden, aber nur dann, wann es keine bofe Folgen für fie haben tan, um ihre Dentungsart zu verlarven, und andre Menschen auszusorschen — Dann find fie am gefährtichken; Man darf nie auf ihre Worte, sondern auf ihre Thaten gesm.

Sie fagen, wenn sie jemand nicht gut sind, et sen im dosem Rufe. Man spricht auch wirklich aller Orten Boses von ihm. Unterbessen sind nur sie est, die ihm diesen Ruf auf die schändlichste Art machen. Sie theilen z. B. die Stadt in so viel Theile als Jesusten davin sind. Jeder von ihnen muß in seinem Disstricte Berkaumdungen gegen den Mann ausstreuen, den sie gern herunter huben wollen.

Durch

Durch biefe ungablige anbere Ranke buben fie fich ju der Macht emporichmingen tonnen, über wels the die Welt fo lange gefeufat bat, aber fie baben auch endlich burch den Misbrauch und unvorfichtie gen Gebrauch 'berfelben ibren Stury beforbert, und badurch die Brophezenung ibres guten Generals, des beiligen Rranciscus pon Borgia, in Erfullung gebracht. Unterdeffen batten fie fich boch vermutte lich erhalten, wenn fie fich nicht mit ber Gelebts famteit und ben Belehrten übermorfen, und übers baupt wenn fle einige Leute geschont hatten, Die ife nen nublich fenn tonnten. Sie find alfo aufgehoben, und man wird fich mundern , daß bier ein Schrift. fteller auftritt, ber ben Leuten beweisen will, bal Die Refuiten, ungeachtet aller Aufhebung, in veranberter Gestalt amar, aber im Innerlichen noch fo aut Refuiten find, ald por ihrer Aufbebung. mehrften werben es nicht glauben, weil fie feine Uns ftalten baju feben, und weil bie weltliche Regierung fo gute Bortebrungen bagegen getroffen. Ein ans bret Theil ber Menschen, auch in Landern, wo bie Er-Jefuiten bie großte Rolle ipielen, ift entweber ju bumm bang bie feinen Bange ju erforfchen, ober ju bosbaft; und in bas Resuttische Intereffe ju febr eingefochten, um bies bemerft und gerügt wiffen au wollen. Endlich ift noch ein groffer Theil an furchtfam, als baf er biefe gefährlichen Leute in ihrer Bloffe der Welt barftellen wollte. Co bas ben die Besuiten allezeit Die Gemuther ber Denfor. 2 2

)

schen in three Gewalt gehabt, boshafte und dumme Leute waren ihre getreuesten Anhänger, und darum war einer ihrer Haupt, Kunstgriffe die Aufklärung zu hindern, und dem Laster, wenn es sich auf ihre Seite schlug, ofnes Thor zu lassen.

Aber dem menschlichen Geschlechte und der guten Sache liegt zu viel daran, als daß man hier schweigen sollte. Es muß ein Biedermann austreten, der ihr Drohen nicht scheuet, und es dars auf magen darf, das Schicksal eines Elemens des Bierzehnten, des Cardinals Toumon und Anderer zu erfahren.

Diese Allgemeine Heuchelen, mit welcher man beut zu Tage, aus hofnung ober Burcht, den Fesuiten frohnet, ist zu gefährlich, als daß sie nicht soulte aufgedeckt werden muffen. Man muß die Blinden zurechtweisen, und die Boshaften beschämen.

Wenn gleich die Er. Jesuiten noch in allen Lanbern machtig sind; so bleibt boch gewiß, daß jeder i von ihnen alle Umstände nutt, um seinen Orden wieder auseben zu machen. Es giebt aber Provinzen in Deutschland, die dermalen für sie sind, was ihnen ben ihrer Entstehung Portugal und Spanien war. Wenn nun das alles, mit allen Bes weisen auf das tlarste jedem vernünftigen Leser dars gethan wird; wenn man zeigt, daß wenn es noch langer so fortgeht, der Jesuiter. Orden in einigen

Lanbern ganglich wieder auferftebn, in anbern Gen insgeheim fortpfangen, und badurch noch gefährlicher werden wird; fo fann man frenlich leicht poraussehn, baf die lieben Patres, nach ihrer alten Sprache, Dies affes als Berleumbung ausschrenen werden; Allein Die Sache redet ju beutlich; bier nur im Allgemeinen angeführten Sachen find au übereinkommend mit ihrer ehemaligen, in Den . porigen Bidttem entwickelten Stufführung. als daß man zweifeln tonnte. Sollten fich bie auten Refuiten aber mirtlich erfuhnen, alles pon mir bier angeführte als Kabeln und Lugen aus gugeben; fo verfpreche ich jedem ehrlichen Manne fogleich, mit allen Ramen und Umftanben, Die Beweise vorzulegen, auf welche Art fie fich in Deutschland, vorzüglich in Bapern, Schwaben und der Pfalz zu schwingen suchen.

Ich frage aliv zuerst: Was kann und muß ein bernünstiger Mann von Erlöschung des Jesuiter Ordens denten? Er muß glauben, daß die Jesuiten Thosen wären, wenn sie durch das blosse ausgers liche hinderniß der Elementinischen Bulle den Muth verlahren hätten, sich herzustellen, da sie noch alle Mittel in händen haben, zu ihrer Fortdauer und Miedererhebung. Die Elementinische Bulle hat war die Fortdauer erschwert, sie zerstreuet, die genaue Zucht ihrer Leute unmöglich gemacht, ihr nen an ihren Gutern groffen Schaden gethan,

ben Sang ihrer Politik und Ranke umgeandert, aber nichts weniger als ben Orden aufgehoben, benn fie haben noch alle Mittel wie zuvor.

Sie find ben bem Bolte in Ansehn, und fuchen foldes zu erhalten.

Sie haben die nemlichen liftigen Ropfe, wenigsftens einen groffen Theil Davon, die zuvor am Rusber gefeffen, also auch noch dieselben politischen Grundsäge.

Sie' find noch in der gangen Welt in groffer Menge zerftreuet und verfammlet.

Es fehlt ihnen nicht an Geibe. Belcher arof. fer herr tann fich ruhmen, threr ungeheuren Reichs thumer habhaft geworden ju fenn. Als das Un. gewitter über ihrem Saupte fcwebte, ba ichaften fle den gröften Theil ihrer Schape auf Die Seite. Man wird fich erinnern, baf damals bennabe al. fen beutschen und andern Sofen durch die britte Band Darlebne von groffen Summen angebothen wurden. Sie vertraueten folche den liftigften Lens ten, felbft unter Broteffanten an, Die, ohne bag man begreifen tonnte, woher fie bus Geld nahmten, auf einmal anfiengen groffe Figur in machen, und Capitalien anzulegen. Ja! Die Liebe gum Wuns berbaren hat manche biefer Leute auf einmal in den Ruf von Goldmacheren gebracht.

Sie haben in einigen gandern noch dem Seichtfinhl, Predigerftuhl, obere und niedere Schulen. famt ben Univerfitten in ihrer Gewalt.

Furften und Bischofe find ihnen gunftig. Sie haben an ben Sofen ihre Beichtvater und Spiosnen, und ertaufen fich unter ben Groffen ber Dofe Gouner und Anhonger.

Auch weltliche Jesuiten in voto haben fie.

Wenn es der Alf ihrer ersten Stifter gelungen ift, fich, unter taufend Schwierigkeiten, ben dem ganglichen Mangel dieser Mittel, so schnell zu einer solchen Sohe emporzuschwingen, was konnen nicht diese Leute, die viel weiter find als damals, leisten? Warum sollte diese noch so reiche, machtige, gelehrte, welttluge Gesellschaft mit diesen Subsidien an ihrer Herstellung verzweiseln? Wer das glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen.

Und wenn benn noch bagu aus ben handlungen ber Er Jesuiten felbst erscheint, bag fie baran ar-beiten, wer foll bann noch zweifeln? Sie werben balb mehr erhalten, als fir gehabt haben.

Sie ziehen die Seminarien an fich, erziehen die Jugend nach ihrer Art, bemachtigen fich ber Universitäten, besehen dieselben mit ihren Leuten. Balb behaupten fie, es sepen der Prosesson zu wiel, wenn ein Lehrstuhl mit semand, dem fie nicht wohlwollen, besehr werden soll. Einige Zeit darnach sagen fie, es seven derselben zu wenig, D 4

Digitized by Google

und reben von Ersparung, wenn man einen Er. Besuiten bagu ernennte.

Sie nehmen in ben Dertern öffentlich und heim. lich auf, haben sogar in Preussen ein Noviciat errichtet.

Ihren Unhangern und Betfchweffern vertunbigen fie felbft die bevorstehende Auferfiehung bes Ordens.

Alle reben Gine Sprache uber gewiffe Dinge.

Sie laufen fleißig zusammen, schmieben Plane, halten conciliabula, und scheuen sich nicht des
fentlich sich Patres zu nennen, halten auch ihr Orbensfest mit benselben Feverlichkeiten, wie zuvor, lassen bann bas Volk herzulaufen, ziehen basselbe
in ihre Kirchen, lesen bort ihre Messen, predigen
von ihrem Orden, als wenn er noch existirte. Ja!
sie schreiben Applogien dieses Ordens.

Das pabstliche Breve widerlegen sie, machen ben Pabst lacherlich, schwächen sein Ansehn, und verthendigen die Willtühr der Fürsten, um die Execution der Bulle zu hindern, und setzen sich über Ercommunication hinaus. Einen Pabst, der ihren Sturz befördert, ermorden sie, stürzten die Minister, die ihnen nicht gewogen sind, wo es aber nothig ift, wissen sie dem jetzigen Pabste zu schmeischeln, reden von Bekehrung der Protestanten, und schmeicheln auch den Protestanten.

Bors

Borguglich bewerben fie fich um ben Beicht. fubl' in ihrer alten Rirche.

Sie halten sich hoszeitungen, verbreiten darinn zu Gunsten ihres Ordens lügenhafte Nacherichten, melden sich einander die Anecdoten der Hofe und Bornehmen, theilen sich die Nachrichten von dem Tode ihrer Mitglieder mit, machen sich mit Gewalt berühmt, dingen sich gelehrte Zeistungsschreiber und andre, wie die von Köln und Nürnberg, und schmeicheln durch Zueignungsschriften, widersetzen sich hingegen der Cannonis sation des Palasor.

Sie suchen die Leute dumm zu erhalten, bei wurken Bucher Berbothe und Inquisitionen, vers biethen und unterdrücken dann die gegen die Jesuiten geschriebenen Bucher, machen aus ihren Feinden Religions. Feinde, hetzen das Bolf gegen dieselben auf, schrepen laut: der Glaube falle zu sammen, alles gehe zu Grunde; beschuldigen Leute, die ihnen im Wege sind, schlechter Sitten und Irreligiosität, verläumden durch den sechsten, sieben ten Mann, und entziehen ihrem Feinde die Mittelschau vertbeydigen. Und die Monche sind dummn genug ihnen zu helsen, ohngeachtet sie von ihnen verachtet werden.

Wer fich aber zu ihnen halt, ben dem beguns fligen fie alle Lafter, und helfen ihrem Anhanger D 5 gegen

gegen deren Widerfacher, wodurch fle neue Un-

Sie gewinnen Bischöffe und Fürsten durch Restigion und Finanz. Operationen, bringen ihnen Geld ins Land, ziehen schwache Regenten auf ib. re Seite, und lassen sich gebrauchen, die Absichten der hofe durchzuseigen, find niederträchtig höstich gegen Personen, deren fie bedürfen, stolz und graufam gegen Alle, welche ihnen im Wege sind, ver. Tausen und vergeben alle Rechte, um sich Freunde zu machen.

Sie schleichen fich in die deutschen Dom : Co-pittul.

Sie suchen bie alte Guter wieder zu erlangen, und neue zu gewinnen, sammlen fich auch Reichthumer durch Bitten, Meffen. Lefen, geistliche Aemter, Pfrunden, und durch Saufung ber Interessen von ihren geretteten Gutern.

Bas fehlt ihnen nun noch, um in die bobe ju tommen? Belche Gesellschaft sollte fich nicht getrauen, mit diesen Mitteln wieder groß und mache tig zu werden.

Sie muffen aber eine Lage erdenken, wodurch fie der Kirche und dem Staate nothwendig werden. Diese Lage muß so grundfest werden, daß sie ihnen dadurch zugleich die Mittel zur Macht in die hand giebt.

Digitized by Google

Sie muffen also machen, das die Zeiten ihrer Entstehung wieder bergeführt werden. Damals batten sie sich als Streiter gegen die neue Lehre, und als Berthepdiger der Kirche gegen Unglaubige bervorgethan. Religion war die Halle, in welche sie ihre Absichten verbargen. Also muß die Religion auch heut zu Tage genützt werden. Man muß die jezigem Zeiten als höchst gefährlich für den Slauben beschreiben. Deswegen nun arbeiten sie an einer Bereinigung der Profesianten mit der römischen Kirche. Bringen sie diese zu Stande; so muß freplich der Pabst diesen Männern viel Verbindlichkeiten haben.

Um aber besto sicherer gegen die ihnen entgegen stehenden Katholiten ju arbeiten; machen fie unterdessen mit den Protestanten Baffen-Stillfand, predigen Tolerang in Rudficht berselben, aber nur in Borten , denn in Thaten zeigen sie das Segentheil. Sie ellauben ihnen selig zu werden, führen ihre Schriften als Muster un, loben fie, sind im Umgange äusserst gefällig, bereisen die protestantis schen Universitäten, lussen sich mit ihren Gelehrten häusig in Briefwechsel ein, suchen gesehrte Zeitungen und deren Berfüsser zu gewinnen, wie es ihnen unter andern mit der Rurnberger gelungen ift.

Diefe freundlice Gefinnungen werden aber feinds lich, in Landen, wo fie Macht ju fuchen haben:

. ., -

Digitized by Google

Mit dem Lobe, das sie von den Protestanten erschleichen, treten sie auf, vor Fürsten und Sossen, rühmen sich: "Das wenn sie von Ratholissten verfolgt werden, sie selbst von ihren ehemas ligen grossen Gegnern, den Protestanten, ger schätzt und geliebt sepen, das diese das Unrecht vertennen, so ihnen geschehen, daß alle hoffnung vorhanden sey, dieselben sogar in den Schoosser Riche zurückzusühren. Um desto schlimmer waher siehe es mit der Religion in den katholissichen Ländern. hier nehme die Frendenkeren ausserventlich Meberhand. Nichts sey so ges mein als Verachtung der Religion."

Daher predigen sie benn aller Orten einstims mig gegen die Frengeister, bemühen sich um alle Kanzeln, reben von der Nothwendigkeit eines Bres diger. Instituts, wollen Schulen und Universitäten reformirt wissen, und sogar in Ingosstatt die welt. lichen Studenten zwingen, Theologie, zu frequentiren. Daher reden sie von Errichtung und Berbesserung der Seminarien, suchen die Direction der selben an sich zu reissen, und daraus heimliche Noviziate des Ordens zu machen, sich aber unter dem Namen von Weltgeistlichen emporzuschwingen.

Daher reben fie beständig von Verbiethung gefahrlicher Bucher, thun Borschläge zu Bucher-Verbothen und Inquisitionen. Saben biefe Klass Gen genzeinmal Sehor gefunden; fo haben fie nun ein ofnes Feld, alle Menschen, welche fie hassen, und ihren Absichten im Wege sind, ben dem gemeinen Bolte für Frendenter und Jansenisten auszuschreven, sie ben den Fürsten selbst durch den sechsten, sie- benten Mund anzuschwärzen, verdächtig zu machen, von ihren Aemtern zu verdrängen, und ihren Eturz zu befördern.

Steht ihnen niemand mehr im Lichte, was follte fie denn hindern, Barbaren und Dummheit wieder einzuführen, und auf solche ihr Reich zu bauen und zu befestigen?

Damit ihnen aber, in Diefen gefährlichen Zeis'ten, bie übrige Geiftlichkeit ihr Apostelamt nicht ftreitig mache; so eifern und schmalen sie gegen alle Monche und Ordens. Seiftliche, beden ihre Mangel und Gebrechen auf, und machen solche lächerlich.

Sie sind also tolerant in Worten gegen Protestanten und Ratholiten, um in der That desto
intoleranter seyn zu können, um sich erst in katholischen Ländern ihre vorige Stärke zu verschaffen,
um dann, wenn sie die Zeiten des zwölsten Jahrhunderts wieder werden herbengeführt haben, und
se sich in der gehörigen Berfassung besinden, den
Waffenstillstand zu brechen, und gegen sie mit zwenfacher Buth loszustürmen. Um weitesten würden
sie hier kommen, wenn es ihnen, durch die Blinds
beit der Bischöse und andre Ursachen, gelingen

follte, sich der Weltgeistlichkeit zu bemächtigen, oder wohl gar von ihrem Orden Bischöffe zu haben, wie denn würklich an der Spisse von verschiedenen deutschen Domstiftern Jesuiten gewesen — Dann benke man, was sie thun werden. Man stelle sich die Folgen vor! haben sie einmal die Macht in einem Lande, dann sind sie die herrn über Studund lingluck; Alles läuft ihnen zu, alles schmiegt sich unter ihr Joch; Auch die Standhastesten mußen dann schweigen.

Aber noch ift es Zeit, Fursten und Bifchoffe! Berachtet Diese Binte nicht, oder es ift um Euch und uns geschehen.

Ein Brief

Die Freymaureren,

Don

einem erfahrnen Mitgliede Dieses Orbens

profanen Freund geschrieben.





## Mein lieber Freund!

würfen, die Sie dem Orden der Freymaurer maschen, und welche Sie für unwiderleglich falten, träftige Gründe entgegen zu seizen; so muß ich wohl endlich die Feder ergreifen; Sie mögten sonst entweder Ihre Zweisel für gegründet, oder mich für zu unwissend halten, dieselben zu heben.

Sie thun mir die Ehre, mich für einen erfahrsnen Freymaurer zu halten. Wenn das ist; so ware ich vielleicht im Stande, alle Ihre Sinwürse durch Thatsachen zu widerlegen. Allein dann müßte ich verrathen, was ich zu verschweigen versprochen habe. Also will ich nur im Allgemeinen, ohne Parthen zu ergreisen, als ein seemder Beobachter, dassenige durchgehn, was das unbefangene Publicum nach den äusern Früchten dieser nun schon lange in der Welt wandelnden Gesellschaft von derselben urtheilen kann, und urtheilen must

## Zuerst Ihre Ginwurfe! Gie sagen:

- I. Die Freymaureren ift ein schabliches Imftitut,
- v. weil sie in die Rechte der Staaten greist; Denn jede Gesellschaft, welche sich geheime besonbere

dere Gesetze und Obrigkeiten giebt; (Mögten sie auch den allgemeinen Gesetzen und Obrigkeiten unsterworfen bleiben) formirt einen besondern Asters Staat, so wie jeder, der in meinem Hause Besschle giebt (Mögten sie auch noch so unwichtig, mögte er übrigens noch so sehr mir gehorsam seyn) in mein Hausrecht greist. Was hilst mir ein Hauptschlüssel, wenn man mir noch ein Nebenschloß vor mein Zimmer hängt, wozu ich den Schlösel nicht habe? Was hilst mir es, daß ich Ihre Manuskripte in meiner Gewalt behalte, wenn sie in einem Chisser geschrieben sind, den ich nicht verslebe?

- 2. weil also der Staat nie sicher seyn kann, ob dieser Saufen verbundener Manner nicht etwas gegen das Wohl des Ganzen unternehmen wird. Und wenn auch dieses nicht ist, wenigstens
- 3. weil sie das Geschäft von einer Menge Leute ausmacht, die ihre Zeit besser zum Ruten des Ganzen anwenden könnten.
- 4. weil sie etwas vor den Vorstehern der Staasten geheim halt, welche Vorsteher doch entweder alles, was zum Glück ihrer Unterthanen dienen tann, wissen, oder, wemn sie dessen nicht wurdig sind, nicht Vorsteher senn mussen.
  - 11. Die Frenmanren, ist venigsend eine ennütze Sache,

1. weil

- 1. weil ste nicht nur die Welt, sondern nicht einmal ihre Mitglieder besser inacht, unter denen es eine ungeheure Menge Unwurdiger giebt.
- 2. weil sie noch nichts Gröffes zum allgemeinen politischen Besten der Welt, noch sonst dis ist gewürkt hat.
- 3. weil fle noch in keiner Wiffenschaft noch Runft mehr Aufklarung verschäft hat,
- 4. weil fie keinen festen Plan, kein festes Spaftem, in keiner Sache haben kann, indem man an ihren Mitgliedern in keinem Stucke gleiche Brundfage, gleiche Art zu benken und zu handeln wahrnimmt.
- 5. weil die Frehmaurer fich unter einandet haffen und verfolgen, folglich kein Freundschafts. Band, zu Erreichung groffer Endzwecke, unter ihnen Statt findet —

Wie werde ich den Orden gegen alle diese schrecklichen Vorwurfe vertheidigen können? — Es scheint ein boser Handel zu sehn, doch will ich es persuchen. Also zu dem ersten Punct, zu der Gefährlichkeit der Maureren!

Sine Gestlschaft, die ausser den allgemeinent Berhattnissen eine engere Berbindung unter sich suffetz ist ein flatus in statu — Zugestanden! So tit denn aber ein jedes Freundschafts. Band, so tit eine Handlungs. Gesellschaft, ein geschlossens

Eranicen und bergleichen auch unerlaubt. . ?a! .. werden fie einwenden, mben biefen find teine ge-"beime Einrichtungen " - Laffen Sie uns benn ben auffersten Bunct annehmen. Lassen Sie uns alauben, eine Gesellschaft habe fich durch geheime Gefete verbunden, Diebrauche in der Staatsa Berfassung ober bergleichen abzuschaffen. folder Misbrauche viel giebt, muß man zugestehn : baf es ben Menschen, welche Staaten und Sn. fteme errichtet haben, und benen es nicht aleich. gultig fenn fann, ob Misbrauche immer mehr barinn einreiffen, frenftehn muß ju reformiten, was fie gestiftet haben, ift wohl ausgemacht; baf bieß die Weisesten und Besten thun follten, bat wohl keinen Zweifel; daß die De feffen und Beften fast immer die fleinste Angahl ausmachen, bes flattigt leider! Die Erfahrung; und daf endlich wenn fich biefe verbinden und verftarten wollten. es insgeheim gefcheben mußte, um nicht von bem groffen Saufen der schlechtern Menichen, beren Intereffe fie beftreiten mußten, unterbruckt ju merden, folgt naturlich aus dem Obigen. Alfo lieffe fich eine geheime Gesellichaft benten, welche wurtlich ftatum in ftatu machte, welche würtlich politische Awede batte, und doch nicht fine nicht gefährlich, sondern, ben der jetigen allgaritimen Man berbnig, eine Wohlthat für bie Menfcheit wirken 11m nun aber zurriffcheiben, ob bie Fremmallis reten , ober jede ander Berbindung, pon biefet Art

Art ware, mußte man fie nach ihren Früchten beurtheilen, und das führt mich jur Beantwortung bes zweyten Stucks Ihres erften haupt Sinwurfs.

Saben Sie je gefebn , bag aus Freymaurer-Schriften etwas von politischen Absichten hervorleuchtet? Es ift mabr, fürzlich hat man einem Ameige berfelben die Absicht ben I . . . D . . . wieder herzustellen vorgeworfen. Allein weun auch biefes elende Mahrchen mahr mare, wenn auch nicht (wie es wurklich ift) gewisse aus dem I . . . D . . . aus auten Grunden in die Maureren aefommene, nachher aber übel verstandene Caremonien dazu Unlag gegeben batten; was fur Gefahr wurde denn, nach der jegigen Verfastung von Europa, aus diefer Wiederherstellung entstehn? Gie werden doch nicht glauben, baf das gange heer pon Frenmaurern, Manner aus allerlen Standen, einen Rrieg anfangen wurden, um die alten Guter jenes Ordens zu reclamiren? Aber neue Acquisi= tions zu machen — Wer wird ihnen das Recht abstreiten, es fen nun unter bem Ramen von Rittern ober Raufeuten, wenn man fie ubrigens dul-Det, wie man Sandlungs = Gefellschaften duldet ? -Doch das Gange ift eine Grille, worüber jedes Wort zu viel gefagt mare.

Hat man aber je der Freymaureren den Vorswurf mit Grunde machen können, daß sie in irsgend einer politischen Revolution, von Ordens E 3 wegen

wegen (benn ich rebe nicht von einzelnen Mitglies bern) thatig gewesen ware? Hot, sieht, lieset man dergleichen von ihnen? Ift es auch wahrsscheinlich, daß Menschen, die, wie Sie mir nachsbero selbst vorwerfen, über solche Dinge nicht einerlen Grundsätze haben, nicht einerlen Sprache sühren, zu solchen Absichten sich vereinigt haben könnten? Würden Pfaffen und Fürsten, Arme Reiche dazu in ein gemeinschaftliches Bündniß tresten? Würde sich dies Geheimniß so lange erhalten haben? Würde man so wenig aussere Früchte das von sehen?

Bielleicht ift ber Orben nur gu'unthatig von Dieser Seite; "Denn was hilft am Ende" mogte man fagen ,alle geheime Wiffenschaft, und find wir nicht als Menschen verbunden zu handeln? 5 Sind wir zu Speculationen ader zur Thatigkeit "auf die Welt gesett? Sollen wir nicht jum Gusten gegen bas Bofe murten? Bas gewinnt bie Belt durch Ueberlieferungen, Die teinen Ginfluß pauf ihr Wohl haben? Lassen Sie also Ihre hunberttaufend innigst verbundenen Menschen, nach pfeften Planen, gegen alle Arten von Berberbnig murten! " - Aber in aller Belt, mein herr! fagen Sie mir nur, wer querft die Borter: "ge-Lheime Wiffenschaften, Leberlieforungen, Pla-" ne" u. d. g. in die Freymaureren gebracht hat — Das gange Gigenthumliche bat die Freymauveren, )as

Daf ber Beift, ber auf ben achten Mattrern rubt, ibn zu allen menschlichen Dingen geschickter macht, ohne ihn zu irgend einer That insbesondere binguzieben und ihn erleuchtet, ohne zu lehren - Alfo nichts von Blanen , nichts von Ueberlieferungen. Der Borwurf aber, daf die Arbeiten der Maurer viel Reit koketen, welche man besser anwenden konne te, ift bochft schwach. Unter tausend widmet fich taum Einer gang den Geschaften bes Ordens; Die Uebrigen hangen nebenher ihren Berufs : Geschaf. ten nach, wie es guten Burgern gufommt. ben überlege man nur, wie elend und unnut bie mehrsten Menschen ihre Lebenszeit hinbringen, da bingegen der Freymaurer, der fich den auffern Bereichtungen des Ordens widmet, fo manche interef. fante Befanntschaft macht, die ihm und Andern im burgerlichen Leben nuten kann, manche Rennts sit faminiet, manches Gute verbreiten fann.

wie dies burgerliche Leben, wie leer, wie swedlos ist dasselbe nicht gewöhnlich? Es ist sonderbar, daß unsye kleinen Berufs Geschäste, welche Roth, Leidenschaft und Verderbnis zum Grunde haben, so sehr zur Hauptsache geworden sind, daß wir über die verschiedenen Stände und Perssonen den Menschen vergessen, und glauben, wir haben recht unsere Bestimmung erfüst, wenn wir in den kleinen elenden Verhältnissen unsere Rosse gespielt haben, als wenn nicht Eine gute hand.

lung, welche Sinkuß auf die Welt im Sanzen has ben kann, mehr werth ware, als eine ganze Lesbenszeit voll sogenannter Berufs scheschäfte hingesträumt. Es ist z. B. eine edle Sache, ein guter Richter seyn, aber noch edler ist es, etwas dazu bentragen, die Menschen so zu bilden, daß sie keisner Richter bedürfen. Doch sind wir weit entsern, unsere Mitglieder aus ihren engeren Verhältnissen herauszureissen, und wie schon oben gesagt ist, wenige von uns widmen sich gänzlich den Ordens-Arbeiten.

Endlich die Gebeimhaltung der Kenntnisse? Ich habe Ihnen schon gesagt, daß in der achten Frenmaureren eigentlich nichts gelehrt wird. Die Wahrbeit wurft fühlbar und anschaulich; Alle Menschen konnten ebenfalls unfte hieroglophen besiten, ohne dadurch Fremmaurer zu werden, mithin lieat es nicht an und, fondern an der Belt, daß wir etwas ge-Aber wenn wir nun auch besondere beim halten. Rennmiffe hatteu? Giebt es wicht eine Menge Dinde, die bem groffen Sanfen, bem vornehmen und geringen Bobel nichts nuten, und deren Aufrechtbattung boch hochft nothwendig ift? Gehoren nicht pft felbft die Borfteber ber Staaten ju diefem Bobel ? Schließt man aber wohl irgend einen auten flugen Mann, er fen Regent oder Burger, von der Aufnahme in ben Orden aus? Bare es aber gut, menn 4. B. alle ichwachen Ropfe in der Methaphysic unterrichtet. wenn

wenn alle Leute ohne Talent zu den schönen Kunsten angesuhrt werden? Doch noch einmal; wir lehsen nichts, wir erwecken nur den Funken des Lichts, das der grosse Baumeister in die unverdorbene menschliche Natur gesenkt hatte. Dies Licht mögsten wir so gern über die ganze Welt wieder versbreitet sehen, aber freylich läßt sich das weder erzwingen noch einpredigen.

Best zu dem zwenten Saupt-Ginwurf, zu der Unnuslichkeit der Frenmaurern! Woher wiffen Sie, daß ber Orden seine Mitglieder nicht besser macht? Frenlich nicht Alle; das Zaubermittel befigen wir nicht. Alle find berufen, wenige auserwählt. Aber schlechter werden doch gewiß unfre Leute nicht burch diese Berbindung, und wenn auch nichts erlangt wurde, als daß unter hunderten einmal einer durch die hieroglyphen zum Nachdenken führt und bewogen wurde, in sich zu gehn, feiner boberen Bestimmung nachzudenken, Dinge zu erforschen, wovon er sich ehemals nichts traumen ließ; Wenn der esprie de corps, die Be gierde im Orden befördert ju werden, sich auszuzeichnen, ein gutes Benfpiel ju geben, geachteter gu werden u. d. gl. ibn bewegt beffer gu handeln ' als er fonft thun murde; ift benn nicht schan sehr viel gewonnen? Und bieß ist doch wohl das Ga ringfle, mas die Frenmaureren gewiß bewürft. Bos fewichte giebt es unter und, ja, leider! Aber fie Œ s fcha2

schaben dem Inneren nicht; es ist ihr eigenes Unglud. Sie wurden noch schablichere Bosewichte fenn, wenn sie nicht Frenmaurer waren, und giebt es nicht auch Bosewichte unter Fürsten und Priesftern?

Was hat aber die erste Gelegenheit zu dieser anscheinenden Entweihung unserer Verbindung gegeben? Die zu groffe Ausbreitung einer Sache, die nur für wenig Menschen gemacht ist, zu groffe Gefälligkeit gegen die Grossen der Erde.

Wissen Sie denn auch gewiß, ob alle Logen in Deutschland die achte Maureren besigen? ob sie in dem wahren Geiste des Ordens arbeiten?— Ein Wörtgen unter uns gesagt: Es giebt noch sehr wenig Freymaurer in Deutschland, so wie es wenig Christen giebt. Aber diese Wesenigen lächeln herzlich über das Spiel der Andern, spielen mit, mussen das Ding so laufen lassen, wie es läuft, und verachten keine von den verschiedenen Logen. Immer besser, auch nur mit den Bildern der Kunst spielen, als sie gar nicht kennen; Es glimmt doch immer ein Fünkgen in der Asche auf, welches zünden kann.

Das Wesen der Freymaureren ist, wie schon oft erwähnt worden, gar nicht, zu lehren, sons bern nur durch Bilder die Gelegenheit zum Nachsbenken zu erwecken. Diesenigen Bücher also, und diese

Dicienigen Grabe, welche erflaren und beutlich reden. find - Bind. Das ift über die Sphare der Frenmaureren, welche nur Manuschule fenn foll. Sie hat immer nur eine Sprache geredet, welche ben Thoren ein Gauckelspiel, und dem Weisen hobere Lebre mare. Die Erklarungessucht gewisser Dinge, über welche nie zwey erleuchtete Bruder, nicht einmal unter vier Augen reden durfen, bat gemacht, daß man julest fich gang von dem erften Amede entfernt hat. Aber es giebt noch Manner, welche die Runft verstehn, und es ift unbillig eine Sache verachten, blos weil fie gemisbraucht morben ifi. Uebrigens barf ich fo viel fagen, baff in Deutschland nur eine Saupt-Loge ift, die mit der achten Quelle in Verbindung fteht - Aber bas thut nichts zur Sache; Alle Frenmaureren ift achte Frenmaureren, fo wie alle Religionen, die Gott fich gefällig zu bezeugen fuchen, in Betracht ihrer Abucht und erfer Abstammung, achte Religionen find.

Ob die Freymaureren schon etwas Grosses in der Welt gewürft hat? — hier ist meine Antowart; Der Bosen sind viel, und ste sind mächtig; Der Erleuchteten Benige. Die Früchte werden spätzeitig, aber sie sind desto reifer. Nichts würkt langsamer, nichts glänzt weniger von Aussen, als das dauerhaste Gute. Der Schwierigkeiten, der Rerdenbnisse, der herabwürdigungen sind eine unges

ungeheure Zahl; sie werden nur mit aufferster Mushe in Jahrtausenden überwunden; aber wehe demt Zeitalter, in welchem es keine Freymaurer giebt! Noch einmal! es ist nicht das Wesen des Freymaurer = Ordens seine Mitglieder als Maschinen zu Vollführung irgend eines Planes zu brauchen, sondern nur, die Menschen so zu kimmen, das see, von unsichtbarer Sand geseitet, ihre Bestimmung nicht versehlen, und den bedingten Plan des hochsten Baumeisters nicht erschweren, nicht in die Länge ziehen. Denn was gesehehen soll geschieht doch, nur liegt es an der Stimmung des Zeitalters, wie bald oder wie spat das Werk vollsührt werden kann.

Und so hatte ich denn, wie ich glaube, auch das dritte und vierte Stuck ihres haupt : Ein: wurfs beantwortet. Bon Bearbeitung irgend einer Wiffenschaft insbesondere, und Festsetzung irgend eines Systems kann gar nicht die Rede bey uns seyn. Die Maureren stimmt nur unsichtbar die Instrumente, läst aber das Schickfal, unter Aussicht der Vorsehung, darauf spielen.

Was aber endlich die Uneinigkeit unter ben Mitgliedern des Ordens betrift; so habe ich Thenen schon hekennt, daß seit einiger Zeit die Freysmaureren sehr entwenhet worden ist, daß aber, wenn auch hundert Berbrecher gegen einen ehrlischen Mann sich in den Orden eingeschlichen hatsten,

ten, jene hundert doch dem Innern nie etwas schaden könnten, aber frenlich ist uns der gewaltige Unwachs der Frenmaureren in sosern hinderlich, daß, wenn der Schlechten mehr als der Guten zu Maurern ausgenommen werden, die Bessern, durch falschen Widerklang, aus der Stimmung kommen. Aber wenn auch eine solche Freymaurerey entweyhet wird; so entsteht doch aus ihren Trümmern sogleich wieder eine andre, und das Werkrubel nie. So war es von ieher, so wird es immer senn, und einer svichen Catastrophe sehen wir gerade iht entgegen.

Das war, bente lich, febr bom Bergen wege gesprochen; Inbessen hoffe ich, Sie sollen, wenn Ihnen auch manches von dem, was ich hier gesagt habe, dunkel oder gar widersprechend scheinen moate, boch teine Schwarmeren, teinen Unfinn darinn finden. Lassen Sie Sich nicht durch Bucher irre machen. Bosewichte, Thoren und Schmarmer haben uns die Freymaureren oft fehr veruns ftaltet, weil fie ihr Wefen und ihren 3weck nicht kannten, fondern mit ihren hirngespinsten vermisch-Unter diesem Saufen haben fich besonders die neueren beutschen Rosencreuger ausgezeichnet, beren Schriften nicht nur jeden in hohern Wiffenschaften erfahrnen Mann, fondern überhaupt jeden Menichen von gefunder Vernunft und Geschmack emporen, eine gangliche Unwissenheit in ben Wiffen-G. . schaf.

schaften der alten Gesellschaft welcher sie den Rasmen abgeborgt haben, verrathen, und endlich klakbeweisen, wie wenig sie das Wesen, den Ursprung und die Grenzen der wahren Freymaureren tennen, die sie gern in ihre hande spielen mochten, die aber solche schwarmerische Unwissenden nicht tennt.

Doch ich rede vielleicht zu viel. Denken Sie aber über das nach, was ich Ihnen hier gefägt habe, und wenn es Wurzel gefaßt hat; so kommerk Sie einmal zu mir — Wir wollen dann mundlich weitlauftiger darüber reden.



Buvera

Buverläßige Nachrichten über

Die Alectheit

ber

beutigen beutiden Rofencreuger.

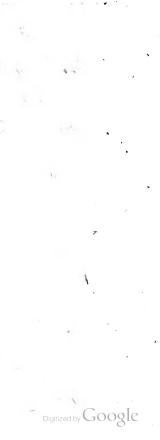

fich beweisen lieste, daß eine Sesellschaft, über welche so viel geschrieben worden, nie existiert hatte, und doch gtebt es Leute die es wagen mögsten, dies von den alten Rosencreußern zu behaupsten. Sie glauben nemlich, alle Erzählungen, welche diese Gescuschaft von ihrem Stifter Chrisstian Rosencreuß, so wie von dessen Uhaten und Schriften in die Welt geschickt hat, seven eigene Ersindung gewesen, um ihrem Institute Ansehn zu verschaffen; Es sen aber dennoch die ganze Gesellsschaft nie zu Stande gekommen, sondern nur Project geblieden.

Darinn, wenigstens in einem Theile dieser Bebauptungen, irren nun wohl die guten Leute. Allein das gehört nicht ju unserm Zwecke. Ich rede in diesen Blattern nicht von den wahren Rossencreußern, sondern von der heutigen After. Gestellschaft in Deutschland, welche sich benselben Rasmen giedt, und doch so wenig von jener Abstammung, sondern vielmehr eine Bande betrogener Leute ist, die durch einige eigennühige Bosewichte hintergangen werden, um wieder Andre zu hinters gehen, große Erwartungen erregen und nichts erschil

fullen tonnen, ihre Mitglieder zu ben lachelichsten Schwarmerenen verführen und mit Ginem Worte eine Best der menschlichen Gesellschaft, und ein hinderniß der Auftlarung sind, statt daß die alte Gesellschaft, beren Namen sie sich anmassen, zum Iwed: hatten, Glud und Wahrheit zu verbreiten.

So lange die Welt fteht, haben Menschen sich über Menschen erheben wollen. Balb mar ihnen ber Kreis gemeiner Burksamteit zu enge, sie wollten sich durch grössere Thaten berühmt machen; bald das Ziel alltäglicher Wissenschaften zu eingesschränkt, sie wollten in die verborgensten Tiefen ber Natur eindringen.

Richt immer war indessen die Ursache Dieses Bestrebens nach Erhebung rein und edel. hie und da die beffern Menschen, burch einen bo. beren Trieb, ju groffen Thaten angefeuert murben. gu Thaten, Die auf das Glud der Welt Ginfius hatten, und ihren Urheber veremigten; fo führte von der andern Seite diefer Thatigkeits Trieb, wenn er eine falfche Richtung befam, auch ju ben schandlichften Unternehmungen, und gab der Welt entweder Tyrannen und Bosemichte, oder men bie. fe Thatigkeit nicht von gesunder Bernunft geleitet wurde, arme Schwarmer, gebahr platonische Republiten und allgemeine Reformationen einer Welt, Die stets bleiben wird, wie fie immer mar. Bas aber das Aerafte ift; fo murden oft mittelmäßige Ro. pfe von ihrer Eitelleit getrieben, fich fur bestimmt

14

au balten, ber Belt eine andere Richtung ju geben, und bann fabe man eine Menge Leute, Die in engernacireuln , für welche fie gebohren maren, portrefliche Richter, Officire, Rauffente, Sandmerfer, ober bergleichen gewesen fenn murden, in bem laderlichften Bathos von Dingen reden, benen fie nicht gewachsen maren, und indem fie einem Ideale nachliefen, unthatig ju allem Guten werden, mel ches fie in eingeschränktern Spharen batten leiften Connen, um wie der Ritter von Mancha, mit Windmublen au ftreiten. Wenn boch die Leute bedenten wollten, daß auffer der Erfüllung unferer Bestimmung, nichts auf diefer Welt groß fenn kann! Und was ift denn wohl unfere Bestimmung wenn es nicht die ift, fo lange wir auf Diefer Er-De mandein, gang Menfchen w fenn?

So gieng es auch mit den höheren Erkennt, nissen. hie und da wachte ein grosses Genie auf, und schöpfte mit tuhner hand aus der verborgen, sten Quelle unverfälschter, tief versteckter Weis, beit. Eine herr schwacher Mannerchen, die hoche stend Wasser trübe machen konnten, wollten nache steigen, und auch einen Trunk aus der Quelle thun — Die armen Schlucker verstiegen sich aber, irreten umber, verdarben die Zeit und das Land, auf welchem sie herumritten, wurden immer durs stiger, sanden nichts, und hatten also sehr wohl gethan, wenn sie sich erst aus dem grossen Flusse satt gesennten hatten, der neben ihren hausern pare

vorbenfloß, und beffen Baffer hell, gefund und ihree Constitution angemeffener war; welches fie aber aus Faulheit und Liebe jum Bunderbaren nie versucht hatten. Oder es trat ein Betrüger auf, predigte was er felbst nicht verstand, ein heer armen Rarren flopfte dann in die hande über ben hochtras benden Unsinn — "ach! da ist Beisheit!" rief ein jeder aus, wenn er etwas horte, das er nicht begreifen konnte.

Sehen Sie, meine herren! fo haben Weisheit und Tugenden manche gluckliche, manche ungluckliche Revolution erfahren, find bald auf den Thron gesetzt, bald in den Abgrund gestürzt, bald' mit herrlichem Glanze bekleidet, bald mit Lumpen behängt worden.

Borzüglich reiste Ein Gegenstand immer die Rengier und den Ehrgeiz der Menschen, und dies ser Gegenstand war die Erforschung der verdorges nen Natur, Kräfte. Der Mann, dem Gott Meist heit gegeben, fand, nachdem er alle Wissenschaften durchgrübelt hatte, noch so viel Dunkelheit in der Geschichte seiner Abstammung; blied so ungewissüber seine gegenwärtige, vergangene und kunftige Lage; sühlte den Einsluß einer unsichtbaren Geisster, Welt; fühlte, wie alles durch eine hand res giert und belebt wurde, deren Schatten er nur sabe, der er aber gern näher getreten wäre. Er fand die Zusammensehung der Materie so kunstellich, so fein, hätte gern die Werkstatt der Natur durch.

durchfraft, selbftaufgeloset, selbst zusammengesett — Mit Einem Worte! et ware gern selbst Schöpfer gewesen.

36 will hier nicht untersuchen, ob es bem materiellen, tief gefuntenen, berberbten, von Borurs theilen angesteckten, in der zweckwiedrigen heutigen Erziehung vermahrloseten, burch bie verfeinerte Les benbart berabgewurdigten Menschen moglich ifte fich uber feine ipige Sphare binauszuschwingen' ob er feinen Stoff veredeln, feine Organen verfei. nern; feiner Mafchine mehr Dauer verschaffen, vom Erdischen abziehen, und ob fein Geift zu dem bochften Beifte emporftreben tann, wie er endlich es angufangen hate, ob hierzu phyfifche Behand. lung, Meditation, Gebeth, ober feines von biefen Mitteln, oder alle vereinigt erfobert werben. 3m. mer aber ift es ein feelenerhebenber, groffer Bebans te gewesen, Die menfchliche gefallene Ratur ju erboben.

Aber diese, von manchen philosophischen Secten, erleuchteten Sesellschaften, und einzelnen Menschen, vorzüglich im Orient bearbeitete, uns ter dem Namen der hermetischen Philosophie bekannte Runft, ist zugleich der Borwurf der Bemühungen vieler erzdummen Schwärmer, und der Betrügereven unzähliger Bosewichte gewesen. Nichts ist leichter als einem Schwärmer Unsinn für Wahrheit verkaufen, und das um so mehredauch die weisesten Lehrer höherer Wissenschafs

ien

ten ihre Renniniffe in eine rathselhafte, bem großen haufen unverftandliche, Sprache ju bullen für nothig geachtet haben.

Es baben fich aber Leute gefunden, Die ohne Die mindefte Renntnif gemeiner Wiffenschaften. burch irgend einen Betruger, ober burch irgend ein unverftandliches Buch find perleitet morben fich auf ben Klippen mpftischer Beisbeit zu verfteigen, andre Thoren angusteden, und gulett al. les für Offenbahrungen boberer Befen ju balten, mas nur unverftanblich mar. Undere batten gern mit Beiftern geredet, um alles ju erfahren, mas au Befriedigung ibrer Leidenschaften gedienet batte: batten gern bie elendefte aller Runfte, Die Runft Golb ju machen, berftanben, um recht viel Golb ju haben; batten gern eine allgemeine Argnen verfertigt, um lange im Ueberfluffe, und in irbischer Freude gu leben, und ibre, ihren Mitmenichen gang. lich unnugen Berfonen, emig bier berumzutragen.

Was mich betrift; so versichere ich, daß ich nie mit Geistern Verkehr haben mag, so lange ich nicht fest überzeugt bin, daß mein Umgang mit denen Geschöpfen, die sichtbar um mich sind, und mit denen ich ju leden bestimmt din, mir und ihnen nichts mehr nügen könnte. Wir sind wahrebaftig nicht zum Speculiren, sondern zum Haftig nicht zum Speculiren, sondern zum Hahrebeln in die Welt gesetzt, und da sinde ich hier noch ein reiches, unbearbeitetes Feld von Würksfamteit. Wer mich das Goldmachen lehreit wolls

te, ben wurde ich vor Gericht belangen. 3ch finbe, daß der redliche, genugsame und arbeitsame Mann ben Stein ber Beifen befitt. Es wird ihm nie nichts manglen. Die beste allgemeinfte Arznen ift aus Mäßigkeit, Mäßigung und Ordnung gufammengefett. Diefer erbalt ben Rorper fo lange fart und gut, bis ber Circul der Dinge uns zu Umschaf. fung in andere Gestalten, und zu Formung einer ans bern Generation binmegruft. Alfo laffen wir biefe facherlichen jur Naulheit und Trennung führenden Grillen! Aber ich verachte nicht eine bescheibene, auf festem reinem Grunde geftubte! Rachforschung ber bem groffen Saufen verschlenerten Ratur : Gebeimniffe, boch nehme man ftete die gefunde Ber. nunft, die uns der Schopfer jur Leiterinn gab, sur bulfe, und glaube nie, mas berfetben miber. fpricht. Beffer an allem gezweifelt, mas nicht auf flare Grundfase beruht, als aus Liebe jum Bunderbaren alles Unbegreifliche angenommen. Jenes tann nur die Portichritte ber Beisheit aufhalten, biefes ofnet bem Aberglauben und Betruge, ber Berblendung der Thorheit und allgemeinen Barbas rev das Thor.

Auch haben viel Betrüger von der Leichtglaubig. teit und Seheimnissucht schwacher Menschen Ses brauch, und diesen glauben gemacht, man tonne Beister durch lächerliche Caremonien und unversständliche Wörter berbeplocken, tonne aus Menschens toth Gold, aus Gift eine allgemeine Arzney ma.

chen — Rurz! man kenne Weisheit predigen, wenn man Unfinn fagt. Es ist der Rübe werth folche Berführer zu entlarven. — Aber ich verliehre mein nen Gegenstand aus den Augen — Rehren wir zu den Rosencrengern zuruck! Und zwar zuförderst et, was über die alte ächte Berbrüderung, und dann von deren heutigen Nachahmern!

Man borte querk etwas von biefer Gefells fcaft in Deutschland, ju Anfang bes vorigen Jahrhunderts, indem diefelbe unter bem Ramen ber Unfichtbaren, Unfterblichen, Muminaten und Rosencreuger verschiedene Schriften ins Publis cum fchicte, beren einige wir bier zergliebern, und baraus die Einrichtung und Plane biefer Bruber. fchaft zu entwickeln uns bemuben wollen. Sie rubm. ten fich in diefen Schriften, in bem Befite ber wichtigften Ratur. Gebeimniffe zu fenn, unter welchen Aldomie bas Geringfte mar, hatten aber vermuth. lich nur bie Abficht von ber Leichtglaubigfeit und Begierbe jum Bunderbaren ber Menfchen Bortheil an gieben, um viel Mitglieder beranguloden, burch beren Sulfe fie ibre politischen , aber redlichen Plane durchseten tonnten.

Unter diesen Schriften find hauptsächlich zu bemerken; die Fama Fraternitatis, die allgemeine und General. Aeformation der ganzen weiten Welt, die Confesion der Brüderschaft, Christian Rosengreuhes chymische Hochzeit, und eine Menge andever, z. B. den Discours über die Gottseigkeit, eis nige nige Sendbriefe ber Brüderschaft, Antworten und Einwurfe anderer Leute dagegen. Ginige diefer Suscher find in unserm, an Geheimnissucht so fruchtbaren Jahrhunderte wiederum von neu aufgelegt worden — Wir wollen ein wenig von ihrem In-halte reden.

Sie ergablen guforderft: ber Stifter ihres Dr. bens fen ein gemiffer Monch, Chruftian Rofens creus gemefen, welcher von einer adelichen beutsche Ramilie im Jahre 1378 gebohren, und 1484, alis im bundert und fechften Jahre feines Alters, ges ftorben fen. Die Rabel, welche unter bem Bolle . bamale berrichte . und noch jum Theil die Oberhand bat, als wenn in den Morgenlandern verftectte Beltweisen leben , welche im Ruf boberer Biffenfchaften jenn follen; bag mabre Runftbeffer auf den Bergen Carmel und Libanon mobnen; bak bie arabischen und africanischen Aberten und Magen miteinander in Berbindung ftebn, und fich ibre -Renntniffe mittheilen, und andre bergleichen Borurtheile mehr, nutten fie, um porquaeben, es babe , obgedachter Christian Rosencreus eine Reise nach Copern, fobaun in bas gelobte Land gethan, fen nach Damascus in Sprien, endlich nach Damear in Arabien gegangen, und bort in der Beisheit unterrichtet worden. Dafelbft habe man ibn ichon erwartet, ben feinem Ramen genannt, und feine genauesten Lebens . Umftande gewuft. Rach vollen. beten Lehrjahren aber habe man ihm Bucher mitgege F s ben .

ben , und alfo, um feine Landeleute ju erleuchten,

Die Fama Fraternitatis fucht nun auch bie Weis feften unter ben Deutschen aufzumuntern, fich in ein Bundnif ju begeben. Die beffen Ropfe follen aufammentreten, fich wechselseitig unterrichten, und bie Rurften mit ihrer Unterweisung begluden. Chris flian Rosencreut, fagen fie, bat fich beffalls viel mube gegeben, auch bieruber viel geschrieben, mels des aber jum Theil verlohren gegangen. beffen batte er ein Bauffein Apostel angeworben, welche fich benn in ber Welt gerftreueten. Gie erfanden eine magiche Sprache. Ihre Runft war emig und unwandelbar, von Gott felbft eingegeben, welches frenlich figurlich ju verfteben ift. Sie bate ten eine Regel, und festen Berfammlunge. Dlate und gemiffe Tage baju feft. Bang befcheiben betennen fie indeffen, baf fie nicht allwiffend feven, welches auch gang glaublich ift.

Christian Rosencreußes und seiner Brüder Kunft war auch bennahe ganzlich unbekannt geworden, und man hörte und sabe nichts mehr von ihren Schriften, der Orden wurde aber doch heimlich fortgesetzt, si fabula vera, bis endlich, o mirabile dicu! auf einmal des Stifters Begrädnift von eisnigen schwachen Schülern seiner Weisheit entdeckt, und in demselben ein Schatz von Manuscripten andern wichtigen Dingen gefunden wurde. Es fand sich auch eine Tasel, auf welcher geschrieben

war,

war, daß der Orden hundert und zwauzig Jahre babe ruben sollen. Munmehro waren diese 120 Jahre verkossen, das Gewölbe auf wunderbare Weise entdeckt, und folglich machte sichs die vers borgene Geschlichaft zur Pflicht, ist das Werk wieder anzufangen.

Bermuthlich ist diese Erzählung von Entdeckung des Gewöldes hieroglyphisch zu verstehen, und soll nichts anders heissen, als daß diese Geschlichaft auf die Spur einer alten ehemals schon in Vorschlaggewesenen, aber gescheiterten engen Berbrüderung gekommen sen, welche auf ähnliche Entzwecke ges arbeitet habe.

Sie laden sodann ihre Zeitgenossen ein, an ihren herrlichen Geheimnissen Theil zu nehmen, bekennen daß sie Christen sepen, schliessen alle Schwarmer, Reger, falsche Propheten und Goldmacher aus, sagen zwar, es sep eine schlechs te Aunst, Gold zu machen, aber keines Philosos phen wurdig, theilen ihre Fama in fünf Sprachen aus, und erwarten nun die Antwort der Gelehrten.

Borschein, unter denen ein gewisser Herr Motarius Udam Zaselmeyer, in einem hald ernsthaften, halb satyrischen Tone, sich herzlich freuet, ein so ebles häustein gefunden zu haben, sich aber doch unter der hand merken läßt: er glaube, es stecken Jesuiten dahinter. Zwey andre Biederleute gaben duch eine Schrist heraus, in welcher fie fich wundern, wie auf einmal eine ganze Gefellschaft so erleuchteter Menschen zum Borschein tounne, da man nie, nicht einmal von einzelnen solchen Bundermannern, das Geringste gehört habe, machen auch den vernünftigen Sinwurf, warum sich solche Manner öffentlich ausbiethen, da fie doch, germöge ber Magie, alle Leute, die zu ihrem Zwecke taugen, kennen mussen.

hierauf gaben bann die Rosencreuter die alls gemeine Reformation der Welt heraus, wor, aus ihre Plane deutlicher hervorleuchten, und welche voll berrlicher Wahrheiten, obgleich in mysslichen, nach dem Genins der damaligen Zeitenschmedenden Bildern verhüllt ift.

Im Gangen fieht man, baf bie Abficht biefer Berbruderung ebel und groß mar. Sie wollten Die Berberbniffe in ber Belt im Bolitifchen. Do. ralischen, Scientifischen und Religiosen abstellen, folglich bie Menschen nach und nach in beffern Grundfagen erziehen, Die Gewalt in ihre Sande fpielen, um fich bem Despotismus ju widerfeten, welches fie um besto sicherer thun tounten, ba fie immer unbefannt blieben, nie unter ihren eigenen mahren Ramen auftraten, und einem Imperator, ber bas Bange überfah, blindlings gehorchen muß. Ihr Orden follte der Sammelplat aller Gelehrten fenn. Sier follten alle Renntniffe ausgetauicht, von Borurtheilen und Thorbeiten gereinigt, und berichtigt werden. Man tonnte aledenn für alle

alle Mitglieder forgen, jedem helfen, und ihm Ge. legenheit verschaffen, mit feinen Talenten zu wus chern. Folglich hatte man den mahren Stein der Weisen, und konnte jedem guten Manne geben, was er bedurfte. Die myslische Hulle nahmen sie nur an, um Ausmerksamkeit zu erregen, weil nun einmal der Mensch immer etwas Uebernatürliches verlangt, um gefesselt zu werden; ein Kunstgrif. den bennahe alle Reformatven genützt haben.

Diese Grundsate find sehr verschieden von ber nen, welche die heutigen elenden Nachahmer der Rosencreuger angenommen haben, welche, weil sie Die Schriften der achten Gesellschaft nicht verstan. den, das Bild fur das Original nahmen, und alles schändlicherweise auf Alchymie und Magie deuteten.

Die allgemeine Reformation der Welt ift für sene Zeiten in welche sie geschrieben worden, ein wahres Meisterstück. Das Ganze ist eine Batabel: Die sieben Weisen raisonniren mit dem Kalfer Justinian über die Berbesserung der Welt. Der Eine wünscht, man möchte in des Menschen Brust ein Fenster seigen können, um seine Gedanken zu besichtigen. Der Andre will, man sollte eine neue, auf mehr Gleichbeit gegründete Welttheilung vornehmen. Ein Dritter möchte alles Gold und Silber verbannt wissen. Ein Vierter will die Mensschen mit Sewalt zur Tugend zwingen. Noch ein anderer verlangt, man sollte alle Semeinschaft unter

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

den

den Bollern, Sandel, Schiffarth u. d. gl. abs schaffen. Wieder ein anderer glaubt, man musse nur bessere Manner an das Ruder setzen. Der Eine schreyet gegen Despotismus, der Andre will alles durch Gebet ausrichten. Endlich wird man darüber einig, das eine öffentliche Reform von teisner Würtung seyn werde, und daß man unmertslich in der Stille operiren musse. Dies sey die wurdige Arbeit eines kleinen Sirculs der bessern Menschen. Bep Erziehung der Jugeng musse der Ansang gemacht werden; mit Einem Worte, die kolgende Generation musse ihr Ausenmerk seyn.

Dieser Plan nun ift unter dem Bilde einer Arche vorgestellt, in welcher sich, ben einer neuen Sundstuth, alle Anaben unter zwanzig Jahre retten, und der Ueberschwennung gludlich entsommen. Jeder soll sich hauptsächlich ein eigenes Fach zu bearbeiten mahlen. Die Welt aber, welche durchaus betrogen senn will, soll geblendet, und ohne daß sie es selbst merkt, zum Guten geleitet werden. Dies alles ift mit Bildern und Gleich, nissen durchwebt. Unter andern tritt das Jahrs hundert, von viel Jahrszeiten getragen, in Person auf, ist aber mit Aussas ganz bedeckt.

Mun frage ich einen jeden, ob nicht in dieser Schrift, von welcher ich nur eine schwache Stige habe entwerfen tonnen, viel Weisheit stedt, und ob wohl in den abgeschmadten Schriften der beus tigen,

tigen After. Rosencreuter ein Schatten von Dies fer Wahrheit anzutreffen ift?

Die chymische Sochzeit, welche unter Christian Rosencreuges Namen damals auch heraustam, ift sehr dunkel. Es ist ein Gemische von historischen, moralischen, politischen und chymisschen Sildern, und man mußte die gemeinsten. Umstände der damaligen Zeiten kennen, um diese Schrift ganz zu verstehn. Doch will ich einige Züge daraus hersegen, und daben die Seite, wojede Stelle in der neuen, in diesem Jahre zu Regensburg herausgekommenen Ausgabe sieht, anführen.

Seite 8. redet der Verfasser über seinen Bes
ruf, die Menschen zu erleuchten, und drudt dies
durch ein artiges Bild aus, indem er erzählt: es
habe ihm geträumt, er habe mit unzähligen andern Menschen in einem finstern Thurm in Retten
gefangen gelegen. Jeder der Gefangenen wollte
sich über die andern erheben, und troch auf die
felben herum.

Seite II. Es wird siebenmal ein Seil aus der Spige des Thurms herabgelassen, um zu schen, wer sich hinaufarbeiten kann. Dies zielt auf ver, schiedene Resormationen. Biele fallen herunter. Das sechstemal gluckt es ihm, sich hinauszuarbeiten, aber er bekommt daben eine Bunde am Kusse, westwegen er bis an seinen Tod hinken enus. Diese Bunde erklärk er (Seite 34), her.

nach von einer schadlichen Leidenschaft, über welche er nie habe Meister werben tonnen.

Seite 13. wird ein Gefang gefingen, in welchem ein golbenes Zeitalter und allgemeiner Bleichheit unter ben Menschen vertundigt wird.

Darauf ruftet er fich, Seite 16. jur Reife, und nimmt ein weiffes Kleib, nebst einem rothen Bartel, ein Sinnbild ber Stiftung bes Orbens.

Sette 17. thut er fein Gelübbe, und fängt an mäßig zu werden. Run ist die ganze Natur i schön in seinen Augen, weil er von einem edlen Borsatze belebt wird.

Aber er fieht, Seite 20. vier Wege vor fich, jum Socheithause ju gelangen.

Seite 22. Eine fturmische Leidenschaft, und ter dem Bilde Des Raben, leitet ihn unwilkubre lich auf einen gang entfernten Weg.

Seite 24. nnd 25. fordert man bey feiner Antuft eine Legitimation feines Berufs. Er zeigt auch murtlich etwas vor, und betommt ein Zeichen, womit er die Duter bienten tann. Er tommt barauf in den Saal, zur Gefellichaft.

Seite 26. und das folgende ift gewiß hiftorisch, obgleich mancher Rarr baraus, wie aus bem boben Liede Salamons, einen alchymischen Proces hat machen wollen.

Seite 32. werden die übrigen Reformatoren mit ihrer Prahleren lacherlich gemacht.

Seite 33. Ber etwas weiß, ber ift beicheiben.

Seite

Seite 34. Unterdeffen verzweifelt er, ben fo bofen Bepfpielen und so viel Schwierigkeiten fast baran, etwas anzurichten, und bis zu dem Braut, paare zu gelangen.

Die Jungfrau, Ceite 36, ift entweder die Unschuld, die Beisheit, oder Die Religion.

Seite 40. Als es Nacht wird, geht jeber feinen eigenen Weg, in fein Kammerchen, und mie ihn gerade fein Lichtlein leitet, aber neun bleis ben benfammen; Diese bedeuten die neun Stifter des Ordens. Sie werden mit Stricken gebunden, ein Sinnbild der bruderlichen Bereinigung.

Seite 4r. ist ein herrlicher Traum: Es bunkt ihn, er sehe vom Berge in ein Thal hinab, in welchem eine Menge Menschen wandeln, welche oben mit dunnen Jaben an den himmel gebunden sind, und sich bemuben, recht hoch zu hangen. Das Schicksal schneidet einen Faten nach dem andern ab; Wer am hochsten hangt, fallt am hartesten.

Seite 46. Den folgenden Tag werden die sämtlichen Reformatoren gewogen, und bennahe Alle zu leicht befunden. Einer glaubt sich schwes ver zu machen, wenn er ein bickes Buch unter dem Nocke verdigt — Ein vortrestiches Bild ein nes sich auf Schul - Gelehrsamkeit stützenden Men, schen — Aber der Betrug wird entdeckt. Die Bescheit densten und Demuthigsten halten am besten die Probe, hierunter sind denn auch des Verfasseis Freunder

Min: besten aber hatt Efristian Rosencreug Fibk Die Baage aus, und nun-wird gerufen : 3 der ift est! "Gie wenden toklich petiebet und getront.

Seite 50. Er wenhet ber Jungfer feine 3866

Seiteigen Ibst tomme ifr Sperations Pland Die Groffen ber Erben foten finte Mit. Gescheibenheit entfernt werdem in Andre fost man nadend ausziehen; Elwige weitschen und geiffieln, Andre todten. West fich aber willig ergiedes bekommt: Gande. Dies wied benin denen Gefans genen bekannt gemacht.

delte gr. wird einsgroffes Gafmust Singeftellt. Die neuen Ritter feben und Dirigiren dabeitalle Gaftes werden aber von niemland geschen und bleiben immer befcheiben, und fin in da

Seite 53 Pund 94, 11 Sie werden reichlich bes schenkt zurfen abersach niemand andern nichts mittheilen.

Seite 55. Ihr Orden wird bestätigt practione es ist noch nicht Zeit ben wassen Framen dekannt zu machen.

Seite 57. wird Sericht über bie Bofen dehalten; welche Misbrauch von Gewalt; Aufehn und falscher Gelehrsamkeit machen.

Seite 59. ist durch den Spaziergang ist Gaes ten das Studium der Natur zu versiehen und flid Seite 60. die vier Jahrszeiten durch die view Sange angezeigt.

Stite

Seite 63. wird über die falfchen Lehrer bas Urtheil vollzogen.

Die 67ste und folgenden Seiten maren aus ben historischen Umftanden ber bamaligen Zeiten gu erlautern.

Seite 71. findet fich eine hieroglyphische Beschreibung des Bettgebaudes, nach den Meinungen bes damaligen Zeitalters.

hie und da ift ein bisgen platter Big mit untergelaufen, wie Seite 81 und 89. Dies geigt.

Seite 99. geht es ein bisgen bordelmäßig auf der hochzeit ber.

Seite 100. und die folgenden liefern ein tleis nes Schauspiel, das weiter nichts fagt.

Das Zwischenspiel 106. und die Beschreibung ber Rarren, beren jeder sein elendes Sadgen bers benbeingt, um daraus eine neue Weltkugel zu mas chen, ift recht artig.

Seite 110. ist wieder von Stiftung"bes Or- bens die Rede. Sie muffen Stillschweigen geloben.

Die sieben Schiffe u. f. f. Seite 114. werben die heutischen deutschen herrn Rosencreuser wohl schwerlich ausdeuten können, und ich fuhle. Leinen Beruf, sie ihnen zu erklaren.

Seite 125. Gin Gedicht über Die Liebe, und

Seite 127. zeigt fiche, daß dies des Berfasfers gefährlichste Leidenschaft war.

Seite 129 und 131, findet man eine mpfie, sche Anspielung auf den wahren Sinn der Wie
G 2 der

berauferweckung ber Todten, ober ber Entstehung burch Berwesung, mit vielerlen Raisonnement barüber.

Nachher zielt alles auf aldymische Bersnche bes Verfassers, welche er unternommen hat, und hier hieroglyphisch erzählt.

Seite 147. scheinet die Arbeit mislingen gu mollen, aber er bringt fie boch zu Ende, wels ches ich benn an seinen Ort gestellt fen laffen will.

Seite 149. werden verschiedene Processe bum-

Seite 154. fteht : bas Goldmachen muffe bas geringfte Augenmert eines Abepten fenn.

Seite 156. ergablt Rosencrent, wo er in biesem Sache am mehreften gelernt habe.

Seite 158. Rachdem er und seine Gehulfen in ihrer Runft wohl unterrichtet find, werden fie zu Rittern erklart,

Seite 161. und bekommen ein rothes Rreut. Seite 167. auch eine regulam ordinis.

Dennoch gewinnt C. Rosencreut durch alle biese Wissenschaften nichts. Er wird endlich Thors buter, weil er zu neugierig war. Des schwachen Menschen Wissen bleibt also immer Studwert. Seine Leidenschaften führen ihn auf Irwege, lassen ihn die Wahrheitl verfehlen, und stürzten ihn von der eingebildeten hoheit in den Abgrund zus rud.

Mic

Mich bunt, man tonnte, ohne hereren und Schwarmeren, mit einigem Fleisse, auch aus dies fer Schrift einen sehr vernünftigen Sinn ziehen, besonders wenn man das abrechnet, was historrisch ift, und aus Mangel der Kenntnif einzelner kleinen Umftande der damaligen Zeiten unerklarbar bleibt.

So ebel und weise unn auch der Plan dieser Gesellschaft senn mochte; so fanden sich doch auch schon damals seichte Köpse, die an der Schale hängen blieben, die Schriften ihrer Lehrer nicht verstanden, von diesen aber, wegen ihrer Schwädce, nicht in die verborgenen Grade initiirt wurden, solglich im Finstern tappten, und die elembesten Schriften in die Welt schickten, die ohngesehr nach der heutigen Rosencreußeren schneckten. Von dieser Art ist denn auch der Discours über die Gottseligkeit, und andre solche Bücher. Sie grübelten in alten unverständlichen Schriften, arbeiteten auf das Goldmachen und Geistersehen, und bekannten endlich selbst, sie hätten das Ding nicht ergründen könnnen.

Die Confession, Frankfurt am Mayn 1617. herausgekommen, enthält aber manches Sute, als: den Plan die Wissenschaften zu reinigen, Seite 40 und 41; die strenge Auswahl und Erfoes schung der Mitglieber, Seite 45; die Aussicht nach und unsern Weltstelle eine ganzlich ander Richtung im Intellectuellen und Politischen

Digitized by Google

ju geben, Seite 44; fo, daß bann ein nenes Das radies auf Erden fenn murbe, Geite 46 und 47; dag man die Bibel noch bis ist gang unrecht verftanden, verdrebet, und nicht geborig auf die Zeiten angepaft habe, Seite 50; bag man die Semalt Des Pabftes fturgen muffe, Geite 52; daß die Abs ficht des Ordens nicht fen ju nehmen, fondern ju geben, und zwar bas achte Gold, Die Beisheit, Seite 53; endlich, daß fein anderes Mittel ju ibs ren Schaken ju gelangen fen, ale Fleiß, Aufela. rung und Tugend, Geite 55 - Und in der That! wer fich barinn ubt, wird gern vergeffen, bag er im Orden ben Stein der Weifen gefucht - ju! er wird betennen, daß er ihn gefunden habe, ob. gleich ein andern und folidern Stein, als ben er fuchte.

Die Sendschreiben find jum Theil seicht; doch leuchtet aller Orten bas politische Spftem des Or. bens, sich bem Despotismus zu wiedersetzen, und Saß gegen die Pfaffen hervor.

Allein es finden sich Rachrichten, das auch schon damals, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, Bestrüger aufstanden, welche sich für achte Rosencreußer ausgaben, und vermuthlich hat darauf die Gesellschaft, weil sie doch des Zwecks ganz verfehlt haben wurde, den Plan zu weitrer Ausbreitung aufgegeben, alis, das der Orden der Rosencreußer, unter dem Namen, gegen Anfang dieses Jahrhunderts ganzlich ausgestorben war.

Фоф



The now extent the interesting things the matter ten fich in einigen anderen; borgugtten it Debenberg. recht feftfeten fit Geithfen Reiten bes Sabis bafelbft aufamittentommen fand fich bie geffinitation Renns Einige flubierten vorzuglich den niffe mittbeilen. Baratelfit uit anbre moffiche Sebriften. Abe "Imperator frug in beit Berfainnftungen, einen pris ferliden Schiffia bie Hebrigen der nur ibre Die Sie friedten telibe Leute en fich gur gies Dencreute. Ben, welche bante duf eighe Roften weifen, Hauf et. ne befondere Art leben fund Bie DBett alemben mas chen mußten, fie Batten ich Wetfilden ifter point Orben ber erbalten. Sie niuften Wobbinhuen aus Balten , und inbeffen iffimer ficon thatite fin Die Bla fellschaft fenn je hiben fle tilles ausfphillen und bie richteten. Es mar farutlitth' baff fie auf Dielet MED faft alle Renntniffe der Belt ju einem Wonovolium Des Orbens gemacht baben imuebens !! Deffentlich trugen fle eine fcwarze Schnier in Rnoblische bes Camifold. Gie batten eine unniertiche Tonfur: Mul einem gewiffen Refti Tage fin Labre pflegte ein Rofencreuiter ber in einer fremben Stade mars bot Connell Mifagnas ?" aus bem Dore W bas do gen' Morgen lag, wit einer fteinen gruften Suhne in ber Banb Macken, woburth et telln ; wenn er mehr folder grunen Rabnen erblidte, feine Brus Der in Dem Orte Binnen fernter ! Entifchi batten fie noch allerlen andre Kennzeichen; und ein Diplom. 259 1 1

Digitized by Google

Diese

Dick Geseffchaft war, ale ganglich verschwunben, als bie Reugier einiger Frenmaurer in Frant. reich, und hernach auch in Deutschland, melde unmiffendam, bem Berftande ber mabren maureris feben Sternlophen maren, Die Erflarung berfel ben und ihren Urfprung, in ber Gefchichte alterer anpftischen Gesellschaften fuchten, und baber naturlich auch auf die Rosencreuser verfiel. Einige Betruger machten fich dies ju Rute, behaupteten noch mit diefer noch immer eriftirenben verborge nen Befellfchaft in Berbindung ju fenn, machten Die Leute glauben, Die Rrepmaureren habe von Anfang an mit ber Rosencreukeren in Gemeinfchaft geftanben, und jogen auf diefe Art Leicht alaubige, Rengierige und Schwarmer auf ibre Seite. Doch rif biefer verberbliche Betrug nicht fo bald: allgemein ein, fondern fand nur wenig Unbanger, bis por etma funftebn Sabren, ben ciner gemiffen Revolution der Freymaureren, ber redliche aber betrogene und schmarmerische verflore bene Brofeffer Schrober in Marburg in Sellen auftrat, fich offentlich für einen aufgenommenen achten Rofenercuner ausgab, andre Maurer aufe mabet, aber endlich befannte, er fen nicht mehr mit ben Diern bes Orbens in Berbindung.

Ben bieder Gelegenheit machte ber Geschmack an einer solchen mustischen Gefellschaft aller Orten wieder auf. Endlich nüßeten vor wenig. Jahren ein

4 . 33

ein Baar Aventuriers Diefen Bahn, traten in ein enges Bundnis jusammen, formirten eine neue Gesellschaft, gaben biese für eine achte Fortsehung der alten Rosencreuger aus, erweckten badurch noch andre falsche Rosencreugereven, deren es jest ungablige giebt, griffen aber selbst so geschwind um fich, daß es Zeit ift, redliche Leute für diesen Betrug zu warnen.

Sie haben bie auffere Einrichtung ber alten Rosencreuger, fo viel fie davon wußten, benbehalten, und mit Zusätzen vermehrt. Allein von dem wahren Seifte berfelben ift nichts bis zu ihnen hindurchgedrungen.

Ihre Saupter bleiben immer unbekannt. Wenn num die Neugier einen Mann in ihre Sande lies fert; so halten sie denselben in einem solchen Geborsam, reden aus einem so übermuthigen Tone mit demselben, daß er nicht einmal das herz hat an ihrer Aechtheit, Rechtmäsigkeit und Weisheit zu zweiseln, und da sie nun mit groffem Eisex werden, und wie eher jemand weiter kommt, dis er neue Mitgleider, neue Etablessements verschaft dat; so würde durch sie bald die ganze Welt in die Gewalt van ein Paar Setrüger kommen. Aber sie Gewalt van ein Paar Setrüger kommen. Aber sie wählen sorsfältig nur so viel möglich abergläus bische und schmache Menschen zu ihren Untergeden nen, hingegen listige, scheinheitige zu den Mittel. Obern. Um aber der Renschen Denkungsart zu er,

Digitized by Google

forfchen, werden jekem Aufgunehmenden gewiffe belicate Fragen flufenweise vorgelegt, durch beren Beantwortung er fich verrathen muß.

Ihre in allen Provingen gerftreneten Leuten muffen alles ausforschen, fpieniren, auffuchen und sinberichten, mas zu ihrem Iwecke bienen fan.

Riemand kennt dem andern, folglich konnen sie unbekannt eine Menge Triebfedern mit einander und gegen einander in Bewegung setzen. Jeder bekommt einen Ordens Namen z. B. Constantius, Theodosius Henoch, Cephalus u. d. gl.

Wer ihnen im Wege ift und Auftlarung verbreiten will, der wird auf die schandlichste, rachgierigste Art verfolgt.

itm die Leute beständig in der Abhängigkeit zu erhalten, verbrennen sie ihnen das Gehirn durch die lächerlichsten Schwärmerepen, verleiten sie zu retigibsen Träumen und Fanatismus, zum Seisterssehen, und machen sie glauben, durch das Gebeth sehen, und machen sie glauben, durch das Gebeth seinst erscheinen, und mit ihnen reden; sie sollten nur im Glauben anhalten, wachen, bethen und fasken; so werde einst ein Mann aus fernen Ländern kommen, und sie unterrichten, denn in ihrer Macht stehe es nicht, ihnen ihre Renntnisse mitzutheilen, sie müsten selbst suchen. Ja ihre elenden schwärmerischen Schriften z. B. der Compaster Weisen, das A. G. E. der Weisen, die Nosenscreutzerschen Versamlungsreden u. s. f., sind so verschen

Digitized by Google

more .

worren und unfiunig, daß fürzlich der Verleger ders felben, der zuviel darinn studiet hatte, darüber toll geworden ist.

Auf diese Art nun bleiben die Leute beständig in ihrer Gewal:, und hossen immer auf Offenbarungen. Unterdessen geben sie ihnen allerhand alchymische Processe, welche sie auf eigene Kossen arbeiten, und über den Erfolg berichten mussen. Führen diese Processe zu irgend einer guten Entsdeckung; so bereichert sich die Gesellschaft mit diesen Kenntnissen; gerathen sie nicht, so hat es an Mangel an Frömmigkeit und Gebet der Arbeitens, den gelegen.

Sodann theilen sie Arznepen aus, und mar oft die armseligsten, aus Ofen-Ruß, Urin, oder d. gl. gezogene Tropfen und Essenzen. Ihre Unstergebenen mussen damit an Profanen den Versuch machen, und über die Wirkung Nachricht geben. Erepirt ein solcher Profaner; en kun! so ist wiesder Mangel an Frommigkeit die Ursache; geht es gut; so wird die Arzney Mehrern mitgetheilt, um die Versuche zu vervielsältigen.

Wenn die ersten Häupter dieser Gesellschaft nicht unwissende Betrüger waren; so konnten sie es im Politischen und Wissenschaftlichen in der That weit bringen, obgleich das Ganze auf einen Betrug beruht; Aber man lese nur ihre Schriften, und

und die Befehle an die Untergebenen - Sie erteln jeben, wegen' bes fchleppenbeften, elendeften, jam. merlichften Style, wie ihn tein irgend gefchickter Dorf . Schulmeister ichreiben murde. wimmelt von Biderfpruchen, graben Arrthumern, und Stellen, aus alten Merten weiserer Manner ohne Auswahl und Verstand ausgeschrieben, und fchief und erbarmlich ausgelegt. Man fieht, baf fie mit ben allererften unleugbarften Grundfagen ber gemeinsten Wiffenschaften fremd find; baf fie bie neuesten Entdeckungen in der Natur nicht tens nen: bag fie unter andern bas elende, langft wis derleate Suftem der Generierung ber Dinge durch die Mirtung der Central=Rrafte gegen die obern Erafte, als ein Evangelium annehmen, und bie gemobnlichften Matur = Phanomene Der Ginwurfung bofer und guter Geifter jufchreiben; baf fie Die Dierogluphen der alten Cabalisten für baares Beld annehmen, und nach den Worten verfiehen - Mit Einem Borte, baf fie es barauf anlegen, ben bummsten Aberalauben wieder herrschen ju machen, damit sie im Truben fischen konnen und, indem fie ihre Mitglieder zu unbrauchbaren, unthatiaen Leuten in der burgerlichen Welt machen, ihr Reich auf Betrug und Dummbeit bauen.

um dieß Reich besto fester zu machen, geben sie vor, ihnen komme die Direction der Frenmaureren zu, die doch gerade das Gegentheil zum Augens merk merk hat. Deswegen bemühen fie sich Einstinf in Dieselbe zu bekommen, und theilen die Freymaus rer : Grade, pflichtvergessener und falschlicherweise aus, an wen sie wollen.

Sie lassen sich angeblich kein Geld bezahlen, nehmen aber doch in jedem ihrer Grade acht, zwölf, und mehr Thaler, welche sie an Armegauszutheilen vorgeben, aber in ihre Taschen steden, als wenn Goldmacher dergleichen Zuschüsse bedürsten.

Ihre Emissarien laufen in der Melt umber, und bitten hie und da um Unterstützung, unterdem Vorwande: sie wollten nur sehen, od noch Bruderliebe in der Freymaureren herrsche, und von dieser Probe hängt das künftige Glück dieser Versuchten ab. Auf diese Art ziehen eine Menge von Müssiggängern in Deutschland herum, denen, in hoffnung auf Erleuchtung, kein neugieriger Freymaurer etwas abzuschlagen wagt, und die inde gesamt verdienten ins Zuchthaus gesetzt, so wie ihre Bücher durch des Büttels hand verbrannt zu werden.

Es ist unbegreistich, wie die Berblendung und Liebe zum Bunderbaren so weit führen kann, solsche Narrheiten zu glauben — Eine Gesellschaft von Beltweisen, die kaum ihre Namen schreiben können; von Goldmachern die betteln, und sich Geld bezahlen lassen; von Vielwissenden, die, in:

126

allen Bissenschaften fremd, alle Menschen auszusforschen suchen; von Nachkömmlingen der alten Weissen, die nicht einmal die einzige achte Quelle kennen, aus welcher in unsern Tagen geheime Wahreit sließt; von Gewissenhaften, die eidbrüschig WinkelsLogen halten; von Christen, die zum Theil unmäßig, liederlich und rachgierig sind; von Leuten, die vorgeben, schon seit vierhundert Jahre eine allgemeine Nesormation der Welt zu träumen, und noch keine Grafschaft reformirt has ben; von Leuten, welche die allgemeine Arzeney besitzen, und beständig krank und elend sind

Aber es giebt lacherliche Boruntheile in der Belt, wogegen die gefunde Bernunft vergebens schrepet, und je ofterer man in feinen Erwartun= gen betrogen wird, um defto eifriger wird oft die Begierde zu finden, mas man immer vergebens fuchte. Diese beutschen Rosencreuger haben unfer Beitakter auf einen folchen Ton bestimmet, daß man wiederum anfangt, Die elendesten Ammen = Mahr= chen zu glauben, gegen welche einst Thomasius zu Felde jog. Ein folcher Rosencreußer glaubt, feis netwegen fonne ein Sturm, ein Ungewitter ents stehen, seine Saus : Rate sen vom Teufel besessen, um ihn zu versuchen; er konne Blindlings die Bibel aufschlagen, und darinn Antworten auf jede Fragen finden, gleich als wenn der Schopfer einem so elenden Tropfe zu gefallen, solche Wun-

der

der thate! Einsanderer halt net Ale einen Brieffer der Gottheit ; und verrichtet unberufen allerlen geistliche Memter. Wenn ihm ein emmischer Droceff oder deraleichen nicht gelingt; fo hat er nicht genug gebetet, mochte auch bet Brocef an fich) ben gemeinen Regeln ber Scheibekunft entgegen. laufen." Ueberhaupt meinen fie, Gott habe uns anf die Belt gefest, um in helliger Unthatigfeit thit Beten ohne Arbeiten ben Schopfer ju ermuben. Ein Buch braucht nur unverständlich, aus alten theosophischen Buchern zusammengeschmiert ju fenn, fo wird es mit Golde aufgewogen, und ein Mann, der nur etwas abgesonderter, sonders barer lebt als die Uebrigen, wird weit und breit als ein achter Abept verschryen. - Sancta simplicitas! - Aber bas ift bas schandlichste, bag durch diese sonst bedaurenswärdige Thorheiten, der Welt fo mancher thatiger, nutlicher Burger entriffen, in ben Wiffenschaften ein Stillftand bewurtt, und jede Quelle ber Erfindung und Nachforschung verstooft wird -

Doch genug hievon! Waß ich hier sage, sage ich Ihnen gerade ins Gesicht, meine herrn! Und sollte Ihre Magia divina nicht zureichen, den Versfasser dieser Schrift zu entdecken; so versichts ich Sie, daß ich mich gar nicht scheue, personlich gegen Sie auszutretten. Viele unter Ihnen bedaure ich herzlich, weil Sie von Betügern hintergangen

Digitized by Google

worden — Aber webe denen, die an Ihnen, liebe gute Manner, so verrätherisch handeln! Zu dies sen rede ich nur, und ich bin der Mann, der es Ihnen mit meines Namens Unterschrift schriftlich geben kann, daß sie Betrüger sind, wenn nur Eisner von diesen Haute seine sichere Adverste anzeigen will. Ich wurde nicht so zuversichtlich reden, wenn ich nicht Documente darüber in Handyn hätte.



16.160

